





Digitized by the Internet Archive in 2014



HANS HOLBEIN D. J. DES KÜNSTLERS FAMILIE.



Steinftulptur mit dem Amerbachwappen. 1550 (Hiftorisches Museum)

## Die Entstehung des Amerbach'schen Kunstkabinets.



nter dem schriftlichen Nachtasse von Bonisazins und Basilins Amerbach 1) fanden sich außer dem bekannten Inventar der Kunstgegenstände von 1586 Bruchstücke weiterer Inventarien vor, Zusammenstellungen und Auszeichnungen, ans deren Datierung und Bergleichung hervorgeht, wann die eigentliche

Kunstsammlung entstanden ist und wem das Verdienst zukommt, die heute so viel bewunderten Schätze zusammengetragen zu haben. Drei Generationen dürfen sich in den Ruhm teilen, das ihrige beigesteuert zu haben, aber die Hanptleistung fällt doch nur auf eine einzelne Persönlichkeit, auf einen zielbewußten Sammler, der mit Energie und wissenschaftlicher Veründlichkeit während Jahrzehnten an der Arbeit war und dem eine erstannliche Kenntnis der Künstler und ihrer Werke fördernd zur Seite stand.

<sup>1)</sup> Der Nachlaß an Briesen besindet sich auf der Universitätsbibliothel, die Juventare und wenige ausschließlich auf das Kunstlabinet bezügliche Alten im Archiv der öffentlichen Kunstsammlung.

Bonifazius Amerbach, 1) der Freund und Erbe des Erasmus, gilt gewöhnlich auch als der große Sammler und Kunftfreund. Holbein hat ihn der Nachwelt in dem Bildniffe von 1519 als ichonen jungen Gelehrten in glänzenden Farben geschildert und das mag den Grund zur Annahme engerer Beziehungen zwischen den beiden gelegt haben, die meines Wiffens sonst nicht nachgewiesen werden können. Allerdings hat Holbein in den Kreisen verkehrt, zu denen Umerbach als Sohn des Druckerherrn und als Gelehrter gehörte, aber die beiden Männer waren so verschieden in Unschauungen und Lebensweise, daß eine dauernde Annäherung ausgeschlossen erscheint. Die zahllosen Briefe der Amerbach'schen Korrespondenz enthalten nicht eine Zeile von oder an Holbein, und die Gelegenheit zum Briefschreiben mar doch reichlich vorhanden, da Holbein jahrelang von Basel fern blieb. Daß Bonifazius als Humanist sein Interesse auch den Werken der Kunst zuwendete, ist gewiß; ergalt als Kenner und hat allerhand Kunftgegenstände, Antiquitäten und Pretiosen befessen. Aber er war kein Sammler, sondern ein wohlhabender, gelehrter Herr, der seine Stuben und Kammern mit Kunstgegenständen auszuftatten pflegte, hie und da bei einem Runftler ein schönes Stuck bestellte und sich des öftern portraitieren ließ. Die Anlage eines fritischen Verzeichnisses seiner Schätze entsprach seinem Wesen nicht und es liegt deshalb nichts überraschendes darin, daß sich darüber keine Aufzeichnungen seiner Hand haben finden lassen.

Erst sein Sohn Basilius hat die Sammlertätigkeit eröffnet und im Laufe von 30 Jahren das kostbare Kunstkabinet zusammengebracht, deffen Schätze heute noch den Stolz der öffentlichen Runftsammlung und des historischen Museums ausmachen. Er hat die an hundert Stück gählenden Kunstgegenstände, Untiquitäten und Pruntgeschirre, aus dem Nachlaffe von Vater und Großvater, zu einer Kunftsammlung ausgebaut, die alles in sich vereinigte, was Künstlerhände zu schaffen vermochten und was an Hilfsmitteln dazu gehörte, um fünstlerisch zu arbeiten. Zu den 67 Gemälden, 1900 Handzeichnungen, 3900 Kupferstichen und Holzschnitten der deutschen und der fremden Schulen, gehörte ein vollständiger technischer Apparat zum zeichnen und malen, Werkzeug und Material des Holzschneiders und des Kupferstechers, sowie ein ansehnlicher Vorrat an weißem und "gefälschtem", b. h. farbig grundiertem Papier. Hunderte von Abgüssen der Kleinplastik in Gips, Blei, Metall, Wachs und Brot, Renaissanceplaquetten, ungefähr 2000 antike Münzen und mittelalterliche Medaillen hatte er erworben und zu einer Vorbilder= sammlung vereinigt, die manchen Goldschmied in sein Saus gezogen haben wird. Den ererbten Vorrat an Bechern und Schalen aus Gold und Silber

<sup>1)</sup> Th. Burckhardt-Biedermann. Bonifazius Amerbach und die Reformation. Basel. 1872.

vermehrte er wohl um einzelne Stücke bedeutender Meister, aber alle Kostsbarkeiten mit feststehender Bewertung, Pretiosen, Gold und Silberwerk wurden auch von ihm nicht zur Kunstsammlung, sondern zum Barvermögen gestechnet. 1) Basilius hat sich wahrscheinlich selbst in den verschiedenen Künsten versucht; jedenfalls bestimmten das künstlerische und wissenschaftliche Interesse die Wahl der Gegenstände.

Er hat sich eingehend mit seiner Sammlung beschäftigt und eine interessante Tatsache ergibt sich aus der Absassung der verschiedenen Berzeichenisse, die langsam reisende Kennerschaft des Sammlers. Er ist imstande, seine Schäte zu ordnen, die Werke der verschiedenen Schulen in Gruppen zusammenzulegen, er versucht die Künstlersignaturen und Monogramme auf zulösen und das Echte vom Unechten zu scheiden. Basilins lebt und wächst mit seiner Sammlung und dadurch unr ist er dazu gelangt, die große Aussache bewußt zu vollenden, deren Ausäunge allerdings auf Bater und Große vater zurückgehen.

Nach dem Tode des Basilins Amerbach ist die Sammlung nicht gemehrt worden; die Erben ließen alles so beisammen, wie es zur Zeit "des sel. Herrn" gewesen war, und erst als der Staat Bibliothef und Kunstsammlung im Jahre 1662 erwarb, wurden die Kostbarkeiten auf Vorstellung der Universität hin aus den seuergesährlichen und leicht zugänglichen Lokalitäten entsernt und m Sicherheit gebracht.")

Es darf nicht Aufgabe der vortiegenden Arbeit sein, die verschieden artige Tätigkeit der Amerbach als Förderer und Beschützer der schönen Künste in Basel zu schildern und den Ersolgen ihres Wirkens und Sammelns nach zugehen. Sie soll nur versuchen, die Entstehung des Amerbach'schen Kunst kabinets in großen Zügen darzustellen, so wie sie sich aus den Angaben der verschiedenen Inventare herauslesen täßt. Die Berzeichnisse selbst sind in chronologischer Reihensolge aufgesührt, und im Originaltert abgedruckt, mit Beibehaltung der kunstgewerblichen Abteilungen, denn nur die vollständige Aufzählung des vielseitigen Bestandes kann ausgiedig Auskunst geben über die mannigsachen Bestrebungen und Juteressen, für welche der eigentliche Begründer der Sammlung gearbeitet und gelebt hat.

<sup>1)</sup> Das Berzeichnis ist nur auf Grund des nachgelassenen Inventars der Fansuna Amerbach sestzustellen. Beschreibbüchtein 1602. Staatsarchiv. Gerichtsarchiv. Privat nefunden 30.

<sup>2)</sup> Gingabe an den Burgermeister 9. April 1662 Staatsarchiv, Umversitäts archiv 1 13, 3

<sup>3)</sup> Sie find der gewählten Reihenfolge entsprechend mit \ = 6 bezeichnet.



as Haus des Amerbach'schen Geschlechtes, genannt zum Keiserstuhl, steht an der Rheingasse im mindern Basel. In dem stattlichen Gebäude mit hohem Steildache haben drei Genestationen gelebt und unter diesem Dache ist das Kunststabinet aus kleinen Anfängen entstanden. Hinter den schlichten

Mauern dieses Hauses blieben die Schätze noch weitere 70 Jahre geborgen bis zum übergang der Sammlung an den basterischen Staat.



Johannes Amerbach, 1) der Buchdrucker, hatte Haus und Hof im Jahre 1482 erworben. Er war ein Mann von großer Tat= kraft und ausgezeichnetem Wissen, der weder Arbeit noch Kosten schente, um seine Bücher nach Inhalt und Druck tadellos aus= Gelehrte und Künftler nahm er in seine Dienste und znstatten. bot ihnen Wohnung im eigenen Heim. Er hatte in Paris studiert, fpäter bei Unton Koberger in Nürnberg gearbeitet und kam nach Basel von Venedig her, das längere Zeit sein Aufenthaltsort gewesen war. Amerbach besaß die Mittel und die nötige Einsicht, um sich im Auslande nach Vorbildern für seine Druckerei umzusehen. besaß italienische Bücher, illustrierte Drucke aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, und die Frage drängt sich sogleich auf, ob er nicht das eine und andere Stück eines italienischen Radierers oder Holzschneiders nach Basel gebracht haben könnte. Das älteste Inventar A führt eine Anzahl von Gegenständen auf, die aus seiner Druckerei stammen, Lettern und Holzstöcke, von denen mehrere noch heute erhalten sind; es enthält aber auch 29 gedruckte und 81 gestochene italienische Blätter, unter denen sich jedenfalls die Werke der frühen Meister des Inventars B verbergen: Baccio Baldini, Benedetto Montagna, Antonio da Brescia, Joan Andrea, Domenico und Giulio Campagnola.

Johannes Amerbach hat auch illustrierte Bücher gedruckt und die Statuten des Karthäuserordens durch den in Basel ansäßigen Meister Urs Graf illustrieren lassen. Wenn der Fllustrator in diesen Holzschnitten zum ersten Male die Ornamentik der Renaissance?) anwendete, so mag er einem Wunsche des Bestellers nachgekommen sein, aber jedenfalls hat ihm Amerbach die Vorbilder geliesert und zwar wahrscheinlich aus der kleinen Sammlung von italienischen Blättern, die den Grundstock der Kupferstichsammlung seines

<sup>1)</sup> Th. Burckhardt-Biedermann. Hans Umerbach u. seine Familie. Basler Fests buch 1892.

<sup>2)</sup> Major E. Urs Graf, Straßburg 1907.

Enfels gebildet hat. Johannes stand mit dem berühmtesten deutschen Künstler in Beziehung. Die Befanutschaft mit Albrecht Dürer kann er in Nüruberg gemacht haben, da jedoch der große Neister in einem Briese das Baster Ehepaar grüßen läßt, so ist es wahrscheinlicher, daß Dürer mit Nürnberger Empsehlungen bei dem gastlichen Amerbach in Basel vorgesprochen und mögslicherweise Beschäftigung gesunden hat. Amerbach starb im Dezember des Jahres 1514, kurz bevor Hans Holbein nach Basel kam, aber sein ehemaliger Geschäftsteilhaber und Nachsolger, Froben war es, der das große Talent des jungen Künstlers zuerst erkannte und ihn in seinen Tienst nahm.

Außer den Büchern, die von Amerbachs Hand nit seinem Antogramm gezeichnet sind'), hat Basilins laut Juventar D vom Großvater einen Tolch mit Messer und von der Großmutter ein Schmuckfästlein mit alten Psennigen besessen; aus der alten Druckerei die bereits erwähnten Lettern, ungeschnittene und geschnittene Holzstöcke, von denen einzelne nachweisbar in Amerbach's Drucken verwendet worden sind, wie die hübsche Zierleiste mit unsizierenden Engeln im Zeitglöcklein von 1490.2)

Das sind die sicheren Beweise für das Borhandensein eines älteren Bestandes an Sammlungsgegenständen im Kabinet des Basilius Amerbach; die Andenken sind ihm durch Erbschaft zugekommen, allein die wertlosen Lettern und Stöcke hat er erst im Eiser des Sammelns, bei einer gründelichen Durchstöberung des alten Hauses, wieder ausgesunden. Was im weiteren noch zu diesem Grundstock zugezählt werden dars, entzieht sich hente unserem Wissen; allerdings lassen sich bei einer sachlichen Prüsung des Juventares A drei ganz verschiedene Gruppen von Gegenständen erkennen, eine Sammlung italienischer, niederläudischer und deutscher Kupserstiche, Holzschmitte aus dem XV. und dem Ansang des XVI. Jahrhunderts, das vollständige Wertzeng eines Goldschmieds, 709 gerüssene, gestochene oder geschnittene Blätter mit Goldschmiedzeichnungen und schließlich die Sammlung von Gemälden, Handzeichnungen und Holzschnitten Hans Holbeins und der drei Schweizer Urs Graf, Nissansel und Hannel und Hans Holbeins und der drei Schweizer Urs Graf, Nissansel und Kanns Leu.

Basilius hatte zur Zeit der Absassiung des ersten Inventars weder die nötigen Kenntnisse noch das Juteresse, die italienischen Kunstblatter nach Meistern aufzusühren, er hat sie als Gauzes übernommen und erst in späteren Jahren durchgearbeitet und vermehrt. Anch aus diesem Grunde scheint mir die Annahme erlaubt und glaubwürdig, daß die erstgenannte Gruppe von Kupserstichen und Holzschnitten ihr Zusammenkommen größtenteils der Initiative des alten Johannes Amerbach verdanft und daß die Blätter von ihm

<sup>1)</sup> Illustrierte Ausgabe des Titus Livius. Benedig 1495 On. k.S. 11 80

<sup>2)</sup> Abbildung auf p 4.

mit der Absicht erworben wurden, dieselben, wie die italienischen Bücher, als Borlagen in seiner Druckerei zu verwenden. Die beiden Dürerschen Bücher mit Holzschnitten der Apokalypse und des Marienlebens von 1511 stammen wahrscheinlich auch aus seinem Besitze, denn er hatte ja direkten Anteil an den Ausgaben der Nürnberger Drucker. Das alles dürste zusammen den Rückschluß ergeben, daß bereits der Großvater des Basilius den Grund zu dem spätern Kunstkabinet gelegt hat, allerdings mehr "der Not gehorchend," nicht dem eignen Triebe.

Der jüngste Sohn des Johannes Amerbach wurde sein Erbe, und als Bonifazius im Jahre 1525 nach längeren Studien aus fremden Landen zurückkehrte und eine juristische Professur an der Universität bezog, da wurde das väterliche Haus erft recht der Mittelpunkt des geistigen Lebens. Die Verhältniffe hatten sich insofern geändert, daß der junge Gelehrte bereits zu den angesehensten und wohlhabendsten Bürgern zählte und dementsprechend haushalten konnte. Ihm, dem Vielgereisten, war in Frankreich und in Oberitalien reichlich Gelegenheit geboten, die grandiosen Aberreste der antiken Kunst und die Werke der größten zeitgenössischen Künstler kennen zu lernen. Er konnte sich auch an die bei reichen und kunstliebenden Großen herrschende Sitte gewöhnen, den Wohngemächern durch Ausschmückung mit Kunftwerken verschiedenster Art eine höhere Weihe und eine feinere Stimmung zu verleihen. Die Mittel besaß er, um sich den Luxus einer gediegenen Innenausstattung zu gönnen, ohne sich in seinen wissenschaftlichen Bassionen, zu denen die Vermehrung der Bibliothef in erfter Linie zählte, Beschränfung auflegen zu muffen. Geschnitzte Buffets und Truhen, gestickte und gewirkte Teppiche, Bildniffe, Glasgemälde, Gold- und Silbergegenstände mit den Wappen Umerbach und Kuchs verbürgen seine Tätigkeit in dieser Richtung mit Sicherheit1); auch die heraldische Steinskulptur mit der Jahreszahl 1550, verdankt ihm ihre Entstehung. Amerbachs Stellung war eine außergewöhnliche. Die Freundschaft des großen Erasmus rückte ihn in die erste Reihe der Humanisten und ließ ihn an allen Vorzügen und Verbindungen teil= nehmen, die der weltberühmte Gelehrte genoß. Und als Erasmus am 11. Juni des Jahres 1536 in Basel starb, hatte er seinen jungen Freund Umerbach zum Haupterben eingesetzt und ihm außer Geld und Gut zahlreiche Manustripte, "ein schöne Bibliothec mit eim register, in dem alle bücher ordenlich bezeichnet sind," sowie eine kostbare Sammlung von Bechern, Schalen, Befteck, Ringen, Medaillen und Münzen hinterlaffen, dazu gemünztes und ungemünztes Gold, Antiquitäten und andere Karitäten. Nach

<sup>1)</sup> Sin großer Drog vo füchtenem holh, doran Amerbach und Füchse wappe. — Sin spanbett mit 4 stollen / und gemalte himmeltsche, hatt am hauptbrett Amerbachs und Fuchsen wappen. — Teppich mit der Opferung Faaks und Amerbachs und Kuchsen wappen. abgeb. p 39.

Landesbrauch ist das Golde und Silbergeschirr im Testamente') genan besichrieben; es zählte uach Abzug der ausgesetzten Legate und der von Amersbach freiwillig gemachten Schenkungen noch über 40 Stück, darunter Gesichenke des Kurfürsten von Mainz, der Bischöse von Augsburg, Olmütz und Würzburg, des Herzogs Georg von Sachsen, des Anton Fugger und des Willibald Pirkheimer. Über das Vorhandensein von Gemälden und Handseichnungen schweigt das Inventar des Nachlasses, aber zwei Holbein'sche Werke müssen damals in den Besitz des Bonisazius gelangt sein, das Mundsbild des Erasmus und die Zeichnung zum More'schen Familienbilde, die der englische Kanzler seinem Freunde Erasmus mit selbstgeschriebenen Erklärungen nach Basel gesaudt hatte, um ihm seine zahlreiche Familie vorzustellen. Soweit sich heute noch uachweisen läßt, umsaste das Legat solgende Gegenstände, die dem späteren Kunstabinet einverleibt wurden:

## Un Gilbergeschirr:

ein vergulter zwifacher stouff, mit des Berzogen von Bulch zeichen.

ein vergulter großer stonff mit des Bischoff von Burzburg zeichen.

ein vergulter zwisacher stouff mit des Bischoss von Augspurg zeichen.

ein vergulter becher, ist uff euglische Manier gemacht.

ein vergult triufgeschirr mit dem Bercules.

ein vergulter stonff vom Bischiff von Olmutz geben.

ein vergulter laugdsammer stouff mit eim dectel.

ein zwifacher stouff vergult, fumpt vom hertzogen uf Sachssen.

ein gant guldin verdeckt stotzbecherlin.

ein vergult becherlin mit eim deckel, hatt ein rebmeffer.

ein vergult becherlin verdectt, mit dem Termino.

ein verdeckt übergult becherli mit Utenhophii zeichen.

ein bedeckt und vergults becherlin.

ein ennhörnin becher inn filber gefaffet und vergult.

ein silberin verdeckt trinckgeschirr, hatt das Mincken zu Köln zeichen.

ein silberin schalen, ift innwendig vergult.

ein flein silberin töpfilin.

fünff filberin ftotilin.

zwen filberin faltsfeßlin.

zwen silberin teller.

ein silber gebelin.

ein silber credent gebelin, ist halber vergult.

zwen übergult löffel, und ein anderer löffel, mit fanct Baftian.

<sup>1)</sup> Juventarium über die Hinterlassenschaft des Erasmus vom 22. Juli 1536. Univ. Bibl. Sammelband (: 111 19. als Manustript gedruckt von Dr L. Sieber 1889.

## Guldin Ring:

ein guldin ring hatt fein stein. vier guldin ring, hatt veder ein Saphir. zwen guldin ring mit Thurfois steinen. ein guldin ring mit dem Gammahu. ein guldin ring mit dem Rubyn. ein guldin ring mit dem Dyamant. ein guldin ring mit dem geschnyttnen Carnyol. ein vergult agnus dei. ein guldinen Compaßring.

## Inn guldner und silbrer Müng:

acht römisch alt psennig — ein psennig Leo astrologicus — ein ducaten, geschlagen als der Türck When belegert, — nün silber diet psennig, clein und groß — X doppelducaten Bendivolaner — III doppelducaten bapst Jusii — I ducaten Doplet Sicilier — I doppel ducaten Mirandulaner — XXVII doppel ducaten Hispanier — II portugaslische crüßpsennig — I kölnnyscher regal — I guldner psennig, dorusse Küng uß Bolandt — II vierfach ducaten hispanisch — Keiser Carl und künig Ferdinand uff eim psennig — herhog Friderich von Sachssen uff eim psennig — zwen stück goldts, wie die uß dem bergkwerck sind kummen.

Durch diese reiche Erbschaft erhielt der künftlerische Besit des Bonifazius einen bedeutenden Zuwachs an Kunstgegenständen und Kostbarkeiten aller Art; manches mag im Laufe der Zeit verschenkt worden sein, aber das meiste verblieb im Hause und kam später in das Runftkabinet des Basilius. Die Sitte der Verehrung hat dem beliebten Rechtsgelehrten ebenfalls Presente aus Gold und Silber eingebracht. Als dankbare Klienten schickten ihm Meister und Rat von Straßburg im Jahre 1539 "ein filberin vergult trinkgeschirr" mit der Bitte "es zu gut zu emtpfahen."1) Daniel Ifflinger von Schaffhausen schenkte ihm anno 1531 ein tröglein, das er bei ihm eingestellt, als er von Freiburg weggezogen.2) Bekanntlich hat Erasmus dem jungen Bonifazius schon 1523 sein Bildnis verehrt und den Maler Hans Holbein d. J. mit der Aberbringung nach Montpellier beauftragt, wo Umerbach damals seinen Studien oblag. Es ist die auf Papier gemalte Stizze des schreibenden Erasmus, die Vorstudie zu dem großen Portrait im Louvre, zugleich das erste Gemälde, das nachweisbar in den Besitz Amerbachs gelangte.

<sup>1)</sup> Amerbachbriefe. G II. 26.

<sup>2)</sup> Amerbachbriefe. G II. 28.

In den Jahren 1554/55 befaßte sich Umerbach, wahrscheinlich als Rechtsbeiftand, mit dem Berfause eines Trinfgeschirrs und einer Ungahl Ringe, die 250 Gulden fosteten und einem burgundischen Berrn gehörten, der in Basel frank geworden war. Erst handelte er mit Thomas Plaurer,1) dann mit dem Stadtschreiber Botli von Steineck, der sich mehrmals nach den Begenständen erfundigte, "die ir mich habt loffen feben" und "wollt gern wiffen, ob das fein silberne und zum teil vergült trinckgeschier, der globus noch vorhanden wäre, den ir mir ein fast gezeigt, damit er Ränfer finde."2) Was für Gründe Umerbady bewogen haben, das feltene und schöne Stuck auszubieten, statt selbst zu faufen, ist nicht verständlich, denn daß er unter Umständen als Känfer auftrat, zeigt ein fpäteres Schreiben von 1558. Ein Jatob Müller genannt Gerfter zu St. Beter und seine Fran offerieren dem Berrn Doftor oder einem seiner Tochtermänner ein Aleinod zum Raufe, das er früher einmal felbst auf 10 Kronen geschätzt habe.3) Noch dentlicher tritt Umerbachs Kunftsinn aus einem Schreiben hervor, bas ihm der Maler Zatob Clanfer unter dem 7. Inli desfelben Jahres zufommen ließ. Clauser hatte Umerbach im Jahre zuvor portraitiert und dabei wohl Gelegenheit gehabt, das an Schätzen reiche Saus und beffen Befitzer naber fennen gu lernen. Denn die Freundschaft mit Clauser hielt an und wurde von Basilins Amerbach bis In Clanfers Tode fortgesett. Der Brief') handelt über die Erwerbung eines Holbein'schen Gemäldes "das Crucevix") und lautet wörtlich:

Günstiger Lieber her / hie schick ich üch dz Crucevix wie üwer vetter Franz Rechberger vo minettwegen mitt üch grett hatt. So dund ir mir hiemit ein grossen dienst / domitt ich eß nitt müße usz der statt lossen vo wege des holbeins ich hann die zu versichtt zu üch günstiger her wen ich ettwaß der kunst darvö abmalenn welet. So würd ich by üch finden dz ich by eine frömden nitt fund / der ursachen halb mag ichs desterbas umb die 2 krone loßen () / und gunne eß üch vor allen / ir sind ein lieblaber der künste.

ö. w. d. Jacob Clauser, Maler,7)

<sup>1)</sup> Amerbachbriefe. G. H. 15, p. 335.

<sup>2)</sup> Amerbachbriefe. G 19, 11, p. 47, 49.

<sup>3)</sup> Amerbachbriefe. G II 21, 223,

<sup>4)</sup> Amerbachbriefe. G 2. I. 34. Ich verdante die Kenntnis des Briefes Herrn Dr. C. E. Bernoulli.

<sup>5)</sup> Ropie nach dem 6. Bilde der großen Paffionstafel Bgl. Inventar D.

<sup>6)</sup> Anf der Rückseite des Zettels hat Bonifazins gewissenhaft den Gingang "des gemeldt erneisey" notiert und dabei bemerkt, daß er die 4 Pjund Baster Müng "er Grasmi Kestlin zalt." Basilins löste das Erneisix später an sich und ersetzte den aus gelegten Preis.

<sup>7)</sup> Jatob Clanfer von Bürich, Maler, Zeichner und Formschneider, seit 1547 in Bafel.

Demnach waren Amerbachs Kunstliebhaberei und seine Kenntnisse auf diesem Gebiete ebenso stadtbefannt, wie seine große Gelehrsamkeit. Er galt als Kunstsrennd und da er über reiche Mittel und über ein mildes Herz verfügte, wird Mancher zu ihm gekommen sein, wenn er sich die Last des Daseins durch den Berkauf eines Kunstwerkes erleichtern wollte. Sicherlich enthalten die Korrespondenzen noch weitere Beispiele von Erwerbungen und Aufschlüsse über sein Verhältnis zur Kunst, sodaß es möglich wäre, das Bild des Kunstsreundes noch schärfer zu zeichnen. Über aus alledem ergibt sich nicht, daß Bonisazius auch ein zielbewußter und tätiger Kunstsammler war. Die Leidenschaft des Sammelns paßt nicht zu seiner Lebensweisheit, ihm liegen die damit verbundene Ausregung und die wachsende Lust am Besitze fern. Er war ein Sonntagskind, das alles mit Freuden hinnahm, was ihm ein gütiges Schicksal in den Schoß warf, aber er hing nicht mit Liebe an seinem Besitz, wie es jeder echte Sammler tut, sondern gab auch wieder mit leichter Hand.

Dem Markgrasen von Oria, Johannes Bernardino, der vom Herbst 1557 bis zum Frühling 1558 in Basel weilte, schenkte er sein Bildnis. Aus den Briesen, die der Sohn Basilius zur Wiedererlangung des Portraits nach Nürnberg schrieb, geht nicht sicher hervor, ob es sich um das Holbein'sche Jugendbildnis oder um ein später entstandenes Wert gehandelt hat. Aber der Eiser, den Basilius anwendete, läßt auf ein gutes Stück schließen; auch liegt die Möglichseit, daß Bonisazius den hohen Freund des Erasmus durch das Geschenk besonders auszeichnen wollte, nicht sern. Die gelehrten Herren haben damals die heimische Kuust und ihre Vertreter nicht allzu hoch eingeschätzt und das Verhältnis zwischen Erasmus und Hans Holbein Jüngern mag für die damalige soziale Auffassung allgemeine Geltung gehabt haben. 1)

Bonisazius Amerbach gehörte zu dem Kreise, dem Holbein seine wichstigsten Aufträge verdankte; er hat sich schon 1519 von dem Meister malen lassen. Im Jahre 1523 stiftete er als Rektor der Universität eine Miniatursmalerei ins Matrikelbuch, die mit Holbeins Kunst eng zusammenhängt und wohl in seiner Werkstatt gemalt wurde. Zwei Könige, Epaminondas und Appius Claudius, halten das Amerbach'sche Wappen unter einer schönen Renaissance-Architektur. In späteren Jahren ließ sich Bonisazius mehrmals malen und bestellte 1560 eine Glasscheibe mit Wappen und Allegorien für das Sankt Petersstift bei seinem Frennde Ludwig Ringler.<sup>2</sup>) Auch Anthony Glaser, der Berfertiger der schönen Rathausscheiben, Hans Horvater, Conrad

<sup>1)</sup> Woltmann, Hans Holbein. I p. 317. Empfehlungsschreiben an Peter Legidius von Antwerpen.

<sup>2)</sup> Katalog der öffentlichen Kunstsammlung 1907. 3. 11.

Schnitt, der Wappenmaler, und der Organist Kotter aus Freiburg zählten zu seinen Freunden und werden bei Gelegenheit noch andere ihrer Kollegen in das gastliche und sehenswerte Haus an der Rheingasse mitgebracht haben.

Auffallend ift, daß Bonifagins feine eigentlichen Sammlungsftucte befaß, deren Besitz das allgemeine Interesse erregt hatte. Es ware ihm bei seinen Beziehungen leichter gefallen, ein Driginalwert Albrecht Durers gu erhalten, als feinem Cohne, der sich später vergeblich darum abmuhte, aber Bonifazins icheint überhaupt nie daran gedacht zu haben, seine Runftwerle nach bestimmten Besichtspunften zu erwerben und sich besonders angelegentlich nach Werfen berühmter Meister umzuschen. Im ersten Inventar von der Sand des Basilins werden ungefähr ein Dutend Gemälde genannt, die ans dem Besitze des Bonifazius herrühren konnten. Außer den Bildniffen von Crasmus und Amerbach, find eine Gruppe Holbein'icher Arbeiten dabei, die mit den Zeichnungen und Holzschnitten direft oder indireft aus dem Rachtaffe von Holbeins Frau') erworben wurden und ferner das prachtvolle Gemalde von herry met de Bles, ein vereinzeltes Stud, das aus der Erbichaft des Erasmus stammen dürfte. Das Dutend Gemälde stellt noch teine eigentliche Sammlung vor, sie waren in dieser Anzahl in manchem wohlhabenden Bürgerhaus?) jener Zeit zu finden und haben faum zum Schmucke ber Wohngemächer Amerbachs ausgereicht. Bon wem die Samm lung der Holbein'schen Arbeiten übernommen wurde und wann diesetbe in Amerbach'schen Besitz gelangte, habe ich nicht feststellen können. Im Inventar 1, das nach dem Tode der Fran Elsbeth Solbein, Sab und But des Solbeinichen Saushaltes verzeichnet, find nur die filbernen Becher und Geschirre, sowie das silberne Siegel des Meisters genannt, jedoch fein einziges Kunft werk seiner Sand, weder Gemalde noch Zeichnungen. Das dars aber nicht ohne weiteres zur Annahme führen, es fei gar nichts mehr vorhanden gewesen, denn im Nachlasse des Erasmus sehlten die in seinem Besitze vorhandenen Gemälde ebenfalls. Der Grund mag in beiden Fällen in dem landes üblichen Branche der amtlichen Schatzung liegen, welche nur die mit gang baren Preisen zu bewertenden Gegenstände umfaßte. Es ist möglich, daß Holbeins fünstlerischer Rachlaß schon früher den Rindern zugesprochen wurde, wie Hist) vermutet, allein das Familienbild und Holbeins Selbitportrait waren gewiß Eigentum der Mutter und haben nach ihrem Tode erft den Besitzer gewechselt. Gewöhnlich find die Zeichnungen, Borlage

<sup>1)</sup> Sie ftarb im Jahre 1549 in Bafel.

<sup>2)</sup> Im Beschreibbüchtein von 1602 werden im Nachlaß des Krämers Hans Botschuch von Basel 11 gemalte Taseln beschrieben. Staatsarchiv. Gerichtsarchiv k. 17.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bei Sis. Die Baster Archive über hans hotbein p 26 u ff

<sup>1</sup> His. a. o.

blätter und Modelle eines verstorbenen Meisters in der Werkstatt verblieben und vom Nachfolger oder von einem Schüler übernommen worden. Warum sollten gerade die allgemein geschätzen Blätter Holbeins nicht in ähnlicher Weise die Hand geändert haben! Seine Kunst hatte um die Mitte des XVI. Jahrhunderts genug Interessenten in Künstlerkreisen, für welche die umfangreiche Sammlung von Handzeichnungen und Holzschnitten begehrenswerte Borbilder waren. Und wenn sich Jakob Clauser im Jahre 1557 des Besitzes eines Holbein'schen Gemäldes erfreute und dasselbe nur schweren Herzens zu Geld machte, so werden andere, dem Meister als Schüler näherstehende Künstler, noch eher in der Lage gewesen sein, sich Holbein'sche Werke zu sichern. Allerdings könnte Bonisazius den Nachlaß gleich nach dem Hinschiede von Holbeins Frau auf ein Angebot hin gekaust haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, daß der Ankauf erst unter Basilius erfolgte, dessen Sammlungen zu erwerben.

Beim Tobe des Bonifazius sollen ungefähr 100 Stücke 1) an Kunstsgegenständen und Antiquitäten auf Basilius übergegaugen sein, eine sehr kleine Zahl im Bergleiche zu den 4103 Nummern des ersten von Basilius angegefertigten Inventars 2). Bonifazius wird allerdings, wie sein vergöttertes Borbild Erasmus, den Bestand seiner Schätze durch die Aussetzung von Legaten an Freunde und Berwandte vermindert haben, aber im Inventar der Frau Faustina Iselin-Amerbach, der einzigen Erbin des Amerbach'schen Gutes, sind noch manche Stücke aus dem Erbe des Erasmus und Berehrungen an Bonifazius vorhanden, wie die Schale mit dem Straßburgerwappen von 1539 3) und Becher mit des Württembergers und des Markgrafen von Baden 4) Zeichen, deren Rechtskonsulent Amerbach gewesen war.

Wenn sich also der Nachweis nicht erbringen läßt, daß Bonifazius Umersbach seine Kostbarkeiten und Kunstsachen mit der Absicht erwarb, ein Kunststabinet anzulegen, so ergibt sich um so deutlicher die dahin zielende Tätigkeit seines Sohnes Basilius.). Er ist der eigentliche Begründer der Sammlung und hat schon während seiner Studienzeit neben der Jurisprusdenz seinen Liebhabereien nachgelebt. Von Padua aus, wo er seit 1553 die Vorlesungen des Marianus Socinus hörte, machte er Ausstüge nach Venedig,

<sup>1)</sup> Thommen. Geschichte der Universität Basel. p. 172.

<sup>2)</sup> Inventar A.

<sup>3)</sup> vergl. p. 8.

<sup>4)</sup> Im Jahre 1552 erhielt er vom Schaffner des Herzogs Christof v. Württemsberg 1 Faß französischen Wein, genannt vin du Plan Luc. G II 28.

 $<sup>^5)</sup>$  Über das Leben des Basilius vergl. Thommen: Geschichte der Universität Basel. p. 164 u. ff.

flüchtete zwei Jahre später vor der Best nach Bologna und unternahm von dort aus eine Reise nach Rom und Reapel, auf der er sich ausschließlich mit dem Studium der antifen Kunstwerke befaßte und dabei auch die schönsten Schöpfungen der Hochrenaiffance zu Besicht befam. Er hat Zeit seines Lebens ein reges Intereffe für die römische Kunstforschung beibehalten und galt unter den Archäologen als ein tuchtiger Kenner, der von allen Seiten um Rat und Auftlärung gefragt wurde. Auf einer späteren Reise nach Bourg lernte Bafilius Baris, Trones und Lyon kennen und kehrte erft 1560, mit Runfteindrücken wohl ausgerüftet, nach Bajel zuruck. Bahrend ber Studiengang des Bonifacius unter dem Ginfluffe des Erasums und des eigenen Baters neben der Jurisprudeng auf die Renntnis der flassischen Literatur ausging, hat Basilius aus eigenem Untrieb und nicht immer im Ginverständnis mit dem Bater, niehr noch nach allgemeiner Bildung gestrebt und mit besonderem Gifer seine archäologischen Studien betrieben. In einem Briefe vom 16. Juni 1560 meldete ihm der Bater nach Speier: "Die Fran des verstorbenen Brofins schickte mir fürzlich ein Käftchen voll alter römischer Silbermunzen, was ich dir als Altertums forscher anzeigen zu muffen glaubte." 1) Und fein Studienfreund Philippus von Werthein auff Reichtingen, der seine Briefe in deutscher oder italienischer Sprache mit föstlichem Humor zu würzen verstand, 2) schrieb ihm auno 1566 "uff ewer erfordern und meiner Zujage zu folge thue ich Eich ben dießem euwerem bothen, Dominj Doctoris Bafilii Umerbachij Untiquitates überjenden, die werdet ihr ihme, dieweil ihr euch mit der Mühe beladen, wohl mit gelegenheit durch gewiffe Leuthe zuzusertigen wiffen." Der früheste Nachweis seiner Cammlertätigkeit fällt ins Jahr 1565, also in die ersten Jahre feiner endgültigen Riederlaffung zu Bafel. Gine Sandzeichnung mit der Darftelfung der Himmelfahrt der Maria Magdalena ) trägt am Juße den Bermert von Umerbachs Sand: "Bon Jergen schweigers handt gemacht und mir geschenkt worden 21 Junis von sinem sun Durffen und onoffrion werlin a. 1565."

Der Goldschmied Urs Schweiger und sein Bruder Hans, der im Inventar D "der alt Hans Schweiger" genannt wird, hatten Bezichungen zu Basilius Amerbach. Sie waren sowohl vom Bater, als auch aus der Augsburger Zeit her, im Besitze von Zeichnungen, Kunstblättern und Modellen, die sich im Lause von zwei oder drei Generationen angesammelt hatten. Georg Schweiger aus Augsburg leistete 1518 Bürgschaft sur Ambrosius Hotbein bei dessen Aufnahme ins Bürgerrecht. Er war ein angesehenes Mits

<sup>1)</sup> Thommen. a. o. p. 170.

<sup>2)</sup> Amerbachbriefe (3. 11 27.

<sup>3)</sup> Publiziert in: Handzeichnungen Schweiz, Meister des XV. XVIII Jahrhunderts. II, Tasel. 17.

glied der Zunft zu Hausgenossen, wurde öfters als Sechser und Stubenmeister gewählt und stand in freundschaftlichem Verkehr mit den Basler Künstlern. Umbrosius Holbein hat sein Bildnis gemalt und Urs Graf schenkte ihm zu Neujahr 1523 eine Federzeichnung. Im Jahre 1534 ist der alte Schweiger tot und seinen beiden Söhnen siel der Besitz an Werkzeug und künstlerischem Material zu, aus dem Urs ein großes Blatt an Basilius Amerbach versichenkte.

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die zweite und umfangreichste Gruppe von Gegenständen des Inventars A die technische und geistige Ausruftung eines gut versehenen Goldschmieds darftellt. Diese Gruppe von 11tenfilien, Modellen und Kunstblättern ist en bloc erworben worden, denn außer ein paar unvollendeten Kunstwerken befinden sich angefangene Arbeiten und viele zerbrochene Stücke dabei, die ein Kenner wie Basilius nicht angenommen hätte, die aber bei der Abernahme des Ganzen mitgekommen find. Alles ist im Übersluß vorhanden und reichte ans, um mehr als einen Arbeiter auszurüften. 34 Sticheisen, 33 Schneideisen, 37 Keilen und 14 Grabstichel waren vorhanden, Zirkel und Richtscheit, Farben und Pinjel und der Schraubftock, Borlagen für die Schrift, Modelle in Wachs, Lehm, Holz und Blei, Abdrücke und Abgüffe von Siegeln, Münzeisen, von einzelnen Ornamentteilen und Figürchen in "chartus oder baumrinden, in zerstampst papier", Brot und Metall. Die eigentliche Modellsammlung der Goldschmiedearbeiten ent= hielt 773 Stücke und 709 geriffene, gestochene und gedruckte Kunftblätter. Daß sich aber auch Handzeichnungen anderer Urt und Gemälde in derselben Sammlung befunden haben, ergibt fich bei einer näheren Prüfung des Inventars und des heutigen Bestandes der Sammlung.

Mit Hilfe der Schweigerschen Zeichnung, die 1565 in Amerbachs Besit gelangte, lassen sich derselben Hand noch eine größere Zahl von Blättern zuweisen, von denen eines sogar das Schweigerische Wappen zeigt. Die Zeichnung des Urs Graf von 1523 mit der Dedikation an Jerg und das Porträt des Ambrosius Holbein, mit Schweigers Wappen auf der Rücksseite, besinden sich im Amerbachischen Kabinet, serner ein weiteres Portrait "ein klein alt menlin (ist des alten Hans Schweiger Batter gewesen), und 4 gipsin täselin," wiederum eines mit der Darstellung des Schweigerischen Wappens. Die beiden Söhne Hans und Urs sind im letzten Viertel des XVI. Jahrshunderts gestorben und werden sich in ihren alten Tagen schwerlich mit der Ausübung ihres Veruses abgegeben haben.

Nichts scheint mir deshalb gegen die Annahme zu sprechen, daß Basilius die nachmals genannten 5 Goldschmiedladen 1) aus der Schweis

<sup>1)</sup> Vergl. Inventar D p. 33.

gerschen Werkstatt gekanst hat mit allem, was sich darin besand, und damit den eigentlichen Grundstock zu seinem Kunstkabinet legte. Tafür sprechen deutlich die oben angeführten Tatsachen und ein zweiter Kauf dieser Art, den Basilius selbst im Juventare D vermerkt hat, nämlich die Erwerbung der Goldschmiedmodelle des Meisters Jakob Hosmann.

Die dritte zusammenhängende Sammlung des Inventars A besteht ans Handzeichnungen, Holzschnitten und Kupserstichen, mit ungefähr 900 Blättern, unter denen sich eine ziemlich große Auzahl von Scheibenrissen und Figurenstudien besinden. Die Arbeiten von Dürer und Holbein, sowie der drei bedeutsamsten Meister der schweizerischen Schule sind besonders auf gesührt und zwar Albrecht Dürer mit 40 Trucken und 3 Stichen, Hans Holzschnungen d. J. mit 78 Handzeichnungen und 24 Holzschnitten, Urs Grasebenfalls mit 78 gezeichneten Blättern, unter denen 71 als Federzeichnungen genannt sind, mit 15 Stichen und 16 Holzschnitten, Rillans Manuel Teutsch von Bern mit 44 Handrissen und 10 Schnitten und schließlich Hans Leuvon Zürich mit 52 Originalzeichnungen und 5 seiner signierten Holzschnitten

Bu diefer stattlichen Bahl guter Blätter find noch ungefähr 20 Ge malde auf Holz und Leinwand ber oben genannten Schweizer zuzugählen. Es ist nicht anzunehmen, daß ein einzelner Künftler eine so reiche Borbilderjammlung bejeffen habe, sondern daß dieser Bestand des Inventars bereits das Rejultat mehrjährigen Sammelus darstellt. Möglicherweise gehörten die Blätter des Goldschmieds Urs Graf zu dem Schweiger'schen Besitze; der größere und wahrscheinlich sehr bedeutende Zuwachs weist, auch dem Zuhalt der Blätter nach, auf einen Glasmaler. Die verschiedensten Umstände lenlen den Blick auf eine Perfonlichteit, auf einen durch seine Runft und sein Un sehen besonders hervortretenden Meister, auf den Glasmaler und Ratsherrn Balthajar Han. Schon andern Orts') habe ich auf das Schulverhältnis des Balthafar Ban und seines Bruders Matthaeus zu Holbein hingewiesen. Balthajar, der Glasmaler, stand überdies auch in freundschaftlichen Beziehungen zur Holbein'schen Familie, noch nach dem Tode des Meisters und erichien 1549 als Gewalthaber des von Basel abwesenden Philipp Holbein vor Gericht.2) Auch zu Manuel unterhielt San Beziehungen und nahm den einen Sohn des Berners zu sich in die Lehre. Als Basilius zu sammeln begann, war han schon hochbetagt und es wäre wohl dentbar, daß er dem angesehenen Gelehrten und Mitburger seine Schätze abtrat, und daß damit wieder eine gange Sammlung in das Amerbach'iche Runftfabinet überging. Bans Leus Arbeiten wird der Maler Jakob Clauser von Bürich für Basilins

<sup>1)</sup> Baster Jahrbuch 1904 p. 266,

<sup>2)</sup> His. Die Baster Archive über Sans Holbem Bafet 1870 p. 35.

erworben haben, vermutlich auch en bloc, denn nur so läßt es sich erklären, daß Amerbach in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer an Zahl und Inhalt so bedeutenden Sammlung von Kunstwerken gelangen konnte, wie sie das Inventar A bereits aufführt.

Meine Erflärung über das Zusammenkommen des ersten katalogisierten Bestandes ist ein Versuch, der sich nicht in allen Teilen urkundlich so leicht beweisen läßt, wie die Erwerbung der Schweiger'schen Sammlung; die Besitzer der von Amerbach anfgetriebenen Schätze und die Zwischenhändler nögen andere gewesen sein, aber der stoßweise Erwerd bereits gesammelter oder zufällig zusammengekommener Bestände wird immer Tatsache bleiben; handelt es sich doch fast ausschließlich um Künstlereigentum, das sich von Meister zu Meister vererbte. Und Basilius ließ sich die ihm begehrenswerten Kunstsachen nicht erst anbieten, sondern er suchte sie persönlich oder mit Silse seiner Ugenten in den Werkstätten der Künstler.

Den sichern Unsgangspunkt für Amerbachs Sammeleiser bildet das erfte Berzeichnis seines Kunftkabinets, das schon Ende der sechsziger Jahre entstanden sein kann und nur eine numerische Zählung des vorhandenen Mate= rials bezweckt. Schon figurieren unter den 4103 Gegenständen 29 Gemälde, 1068 Handzeichnungen, 313 Holzschnitte, 496 Kupferstiche und 132 unbestimmte Blätter. Die Gemälde hat er dem Material nach in drei Abteilungen getrenut, ohne die Meisternamen ober das dargestellte Sujet zu nennen. Mit Silfe des Inventars D find die Bilder auf Gips und die Gemälde auf Leinwand von Manuel und Leu leicht seftzustellen, während die 13 Ölbilder auf Holz nur teilweise mit Sicherheit aussindig gemacht werden können, wahrscheinlich aber unter den Erst zenannten des späteren Verzeichnisses zu suchen sind. Meiner Berechnung zusolge waren bereits vorhanden: Holbeins Bildnis des jungen Bonifazius von 1519 und zwei Bildniffe des Erasmus, das Ernzifix, ein oberdeutsches Bild, das Hans Schweigers Bater gehört hatte, das Bildnis Jerg Schweigers von Ambrofius Holbein, die h. Familie von Herry met de Bles und ein Portrait des Bonifazius Umerbach von Jakob Clauser. Die übrigen fünf Ölgemälde laffen Spielraum für weitere Holbeinsche Werke, die nicht in den Handel gelangt waren, wie das Familienbild und die beiden Halbfiguren der schönen Offenburgerin.

Unter den Handzeichnungen und graphischen Blättern sind außer Dürer und Holbein 3 Schweizer mit 220 Stücken, und 14 Oberdeutsche mit 204 Stücken vertreten, die 110 Stücke Italiener blieben ungeordnet und die Niederländer fehlen vollständig. Dagegen erscheint die Zahl von 619 Unsbefaunten sehr beträchtlich und beweist von neuem, daß Basilius im Anfang hausenweise, und nicht sorgfältig, Blatt um Blatt, gesammelt hat. Dieses erste Inventar muß vor 1578 entstanden sein, weil das Lob der Narrheit

mit Holbeins Randzeichnungen, das damals an Bafilius gelangte, nicht darin aufgezählt ist.

Über eine bestimmte Gruppierung der 4103 Gegenstände und über die Aufstellung der Sammlung gibt das Inventar A für's Erste keinen Aufsschluß. Zwar sind 6 zum Teil verschließbare Laden vorhanden, aber ihre Bestimmung erhellt sich erst aus der näheren Beschreibung von 1586. In fünf dieser Goldschmiedladen waren die Instrumente und Abgüsse auf bewahrt, in der sechsten, der zweimal beschlagenen Lade zur Kunst die Handseichnungen, Holzschuitte, Kupferstiche und Kunstbücher.

Basilins hat später auf die stückweise Aufzählung und die Summierung der verschiedenartigen Gegenstände verzichtet, dafür aber alles in Gruppen nach Juhalt und Materie übersichtlich zusammengelegt und genau beschrieben. Biele Jahre sind darüber hinweggeganaen, dis er seine Sammlungen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit geordnet und katalogisiert hatte, dis sedes Stück bestimmt war und er die Doubletten ausscheiden und vertauschen konnte. Auch die Ansertigung der verschiedenen Sammlungskasten mit speziellen Einrichtungen für Abgüsse, Münzen und Kunstblätter lassen aus eine langjährige praktische Ersahrung schließen und wenn wir vernehmen, daß der große Handzeichnungskasten bereits 1576 existierte und die neue Kunstlammer im Jahre 1578 gebaut wurde, so wird das erste Inventar recht srüh, jedensalls kaum nach 1570 entstanden sein.

Die Aufgählung der Kunftblätter im erften Inventar entbehrt trot einzelner nach Meistern zusammengelegter Gruppen einer vernünftigen Ord unug, die Mehrzahl ist nach der technischen Beschaffenheit gruppiert, wie die Gemälde oder nach dem Inhalt der Darstellung. Umerbach scheint in der Folge sein Augenmerk besonders auf diesen Teil der Sammlung gerichtet zu haben und zwar nicht nur zur Ansnung, sondern auch zur sustematischen Unterbringung und Bearbeitung der Bestände. Die wichtigste Neuerung mar die Erstellung eines praftischen Sammlungsschrantes, eines großen aufrechten Kaftens mit großen Schubladen, "In oberft ein gar große und harunder 36 Schubladen", wie die Beschreibung von 1586 lautet. Später fam noch ein zweiter Raften hinzu. Es find drei Berzeichnisse der Runftblätter aus verschiedenen Beiten vorhanden, von denen zwei die Blätter nach Schulen und Meistern in Schubladen und Mappen geordnet bringen, unter Benützung des oben genannten Möbels. Das eine von 1576 ist unvoll ständig und verzeichnet die italienischen Blätter in den Schubladen 15-17. Ein zweites, das Inventar B, ist vollständig und enthält in 25 Schubladen und 50 Mappen die Werfe von Dürer und Holbein, von 26 Schweizern, 39 Dentschen, 49 Niederländern und 73 Stalienern. Es bedeutet im Bergleiche zum Zuventar A einen Zuwachs von 170 Meisternamen, unter denen

die Schweizer mit 23 und die Oberdeutschen mit 25 Namen mehr vertreten sind. Im Inventar B, das vor 1579 anzusetzen ist, hat Amerbach die Blätter der Italiener bereits in die Schubladen 19-24 verlegt und die 18 Schublade zur Referve für neue niederländische Arbeiten leer gelaffen. Die Ordnung der ganzen Sammlung ist in jeder Beziehung vortrefflich, denn innert der Schulen find die Meister nach chronologischen Gruppen zusammengefaßt. So enthalten die Schubladen 1-8 die deutschen Schulen, beginnend mit den Bertretern des XV. Jahrhunderts in Schublade 1, den Meistern aus Oberbeutschland und der Schweiz im ersten Biertel des XVI. Jahrhunderts in 2 und 3, Albrecht Dürer in 4, Hans Holbein den Jüngern, mit Ausscheidung der Originalarbeiten in 5 und 6, dem Kreise der Nürnberger Meister in 7 und der Zeitgenoffen aus der Schweiz und Oberdentschland in Schublade 8. Die Niederländer sind in den Schubladen 10-16 und die Italiener in 19—24 untergebracht und jeder Schule eine besondere Schublade für die unbestimmten Blätter angeschlossen. Was Basilius inzwischen alles gelernt hatte und mit welcher Umsicht er an der Neuordnung der Bestände arbeitete, zeigt sich hier am deutlichsten.

Er muß sich damals in einer Zeit des eifrigsten Sammelns befunden haben, denn das folgende Inventar C, das datierte Blätter bis 1579 entshält, bringt wiederum einen beträchtlichen Zuwachs von neuen Meistern, unter denen sich die Namen der berühmtesten Italiener besinden. Es besaßt sich ausschließlich mit den italienischen Blättern und den Arbeiten der in Italien seßhaften Niederländer und bildet eigentlich kein regelrechtes Berzeichnis, sondern nur den Versuch, die Künstlermonogramme und die abgestürzten Künstlernamen zu erklären, wahrscheinlich mit Silse eines Lexisons. Uuf einigen sliegenden Blättern hat Amerbach italienische Kunstz und Fachsausdrücke aufgezeichnet, die jedenfalls mit dieser Arbeit im Zusammenhang stehen. 2)

Im Inventar B hat er sich allerdings mit der Angabe der Monogramme und der auf den Blättern vorkommenden Jahreszahlen begnügt. Ob er dabei wirklich stets das letzte Datum eines Meisters, gleichsam zur Abgrenzung seiner Tätigkeit, wählte, wie es nach Prüfung der schweizerischen Arbeiten den Anschein hat, kann ich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Die numerische Zunahme der Blätter läßt sich erst an Hand eines später angesertigten Verzeichnisses, des Inventars D, seststellen und zwar auch nur für einzelne Gruppen. Denn das Verzeichnis B gibt keine Zählung der Blätter und das Inventar D verzeichnet nur den Inhalt der 6 ersten

<sup>1)</sup> Es wurde deshalb nicht abgedruckt.

<sup>2)</sup> Universitätsbibliothek. Ungeordnete Papiere des Amerbach'schen Nachlasses.

Schubladen des Kunstblätterkastens. Für Dürer ergibt der Vergleich mit dem Betzeichnis A eine Zunahme von 43 Stüden auf 151, ohne die Bücher, darunter eine Originalhandzeichnung 1) und den Holzstock mit dem h. Hierosnymus. 2) Holbeius Zeichnungen sind von 76 auf 104 angewachsen, bei einer Aussicheidung von 64 Nachahmungen und 111 Holzschnitten, zusammen 279 Stück statt 104. Das Lob der Narrheit mit den Randzeichnungen, "ein büchlein darin bei 85 Stück gerissen," 2 Exemplare des Totenlanzes und eine "Biblica Historica" hat Basilius ebensalls in der Zwischenzeit austreiben können. In den 42 Blättern der deutschen Schule des XV. Jahrhunderts sind 128 neue hinzugekommen, an Schonganer'schen Stichen allein 104 Stücke. Die oberdentsche und schweizerische Schule des XV. Jahrhunderts ist von 332 auf 567 Stücke angewachsen; darunter besinden sich 40 neue Blätter von Niklaus Manuel, 51 von Urs Graf, 28 von Hans Leu, 10 von Wlathis von Asas Holzen dem Alleru. 3)

Den gesamten Zuwachs der Sammlung von Handzeichnungen und graphischen Blättern lernen wir erst aus einem Beiblatte des Inventars kennen, das nach dem Tode des Basilius zum Zwede eines Erbschaftsinvenstars versaßt wurde und die Blätter nach ihrer Beschassenheit und Größe einteilt.

Dort sind 1866 Handzeichnungen, 525 Holzschnitte und 3356 Anpfer stiche aufgesührt, was im Bergleiche mit dem ersten Inventar einer Bermehrung von 798 Handzeichnungen, 212 Holzschnitten und 2365 Rupferstichen gleichkommt, wenn die 132 unbestimmten Blätter des Berzeichnisses A nicht mitgezählt werden. Diese großartige Aufnung verteilt sich nach meiner Schätzung auf 20 Jahre und fie allein genügt, mu dem Bafilius Amerbach das Berdienst zuzuschreiben, das Kunstkabinet angelegt und ausgebaut zu haben. Aus der Korrejpondenz lernen wir aber den Sammter noch genaner fennen, und erhalten Aufschluß darüber, wie er es angestellt hat, um zu feinen Schätzen zu kommen und wie er keine Gelegenheit unbenützt ließ, um neue Berbindungen zu knüpfen oder Auskunft über Künstler oder Kunstwerke zu erhalten. Jatob Clauser, der bereis genannte Portraitmaler, war sein Bertrauter und scheint von Basilius ständig als Agent verwendet worden zu sein, zuweilen auch mit gang bestimmten Aufträgen. Ein recht herzliches Freundschaftsverhältnis geht aus den Briefen herver, in dem Basilius mit väterlichem Bohlwollen dem Maler helsend und ratend

<sup>1)</sup> Affentang auf der Mucfeite eines Briefes an Felir Frei. 1523

<sup>2)</sup> Mit dem Mamen Durer auf der Mudfeite.

<sup>3)</sup> Das eine ist anseinandergenommen worden, das andere aber noch im alten Pergamentband erhalten.

zur Seite steht und zwar nicht nur mit Geld, sondern auch mit praktischer Anleitung. Das beste Bild geben aber die Briese selbst, von denen ich hier einige im Wortlaute folgen lasse.

Jatob Clauser an Amerbach. 1576.

Dem Erwürdigen vnd Hochglertten Herren Doctor Basilius Ammerbach zû Basel mÿnem günstigen lieben Herren zu Herren (sic) zu Hannden.¹)

Myn früntlichen gruss vnd gutt willig dienst Sye euwer Erwurde beuor. Erwürdiger vnd innsonders Günstiger lieber Herr Doctor, ich hab by Herr Hanss vlrich Stampfer auch by ettlich Nachfrag geheptt der Heidnischen und anderen antiquitteten deren uff dissmal kein Meer vorhanden, vnd aber So euwer E. W. ein Marck Schöner schauw pfenig wil han, dan er vilerley hatt So schrybend mir vnd gend den brief mynem Hanss dietbrich oder zeigend im von mund an wass er mir jn euwerem Namen schröben Sol, So wirtt er mirss zû schrÿben, die wÿl ich bishar vnd ein zÿtt nitt vil gewunnen han, vnd wenig zû gewünnen ist gsÿn zů Basel, vnd ich gan Zürich kommen hatt man mir 4 Angsicht angmutt zu Conterfetten, die hab ich zû hand gnommen, damitt ich ein gelttli könn heimbringen, demnoch Günstiger Herr Doctor, ich schick eüch hie ein (daz ander mir selbs) gůtt altte bildle zů eüwerem Chrutzefix die hab ich zů Zürich gossen, vnd wann mir Gott gnad verlichtt daz ich zu eüch komm So wil ich eüch gebetten han daz ir mich eüwer Chrutzef mir selbe auch lassind abgiessen, vnd wilss Gott, So wil ich eüch daz Rott sigel daz wir lang zu Basel geheppt, mitt dem keiser, daz So gûtt ist, wo ienen müglich Suber von gips abgiessen, dan ich erfaren, wan ein ding schon vnderschnitten ist wie ir dan an den bildnenen sähen, S. Johan. vnd vnse frouw, die anderen Jips giesser könnentz nit, ess Sÿe dan flach.

Dattum den 21 tag Mertz Ao. 1576.

Eüwer Erwürde Dienstwilliger Jakob Clauser, Maler, ietz jn Zürich.

ich schik eüch hie ein Abthrükli von einem alten Sigel.

Myn hanss diethrich hatt mir geschriben daz mir myn Schwager Michael kein geltt brachtt hatt vnd mich nitt betzaltt hatt aber jn der

<sup>1)</sup> Amerbachbriefe. G II 16. p. 160.

heimfahrtt So wil ich zu jm, aber ess were mynem hussfölkli wolkommen.

Dem Erwürdigen vnd Hochglerten Doctor Basilins Ammerbach zû Basel mÿnem günstigen liebenn Herrenn zu Handenn.

Jim Minderen Basel, 1)

Myn früntlichen gruss mitt erbiettung myner unbeschwärtten vnd willigen diensten Sye eiich iedertzytt benor. Erwürdiger vnd hochglertter günstiger Her Doctor, euwer früntlich zu schryben an mich hatt mich hertzlich wol gfröuwtt vnd hab hierinn verstanden, daz ir mich für ein kunstrych man habend Ja wan ess were, wie ichs begeren iedertzytt zu leeren, vnd aber ich wol glouben kan, daz Meister Lienhartt der künstler noch nitt kan noch weist, welchess in verwunderen wurd wan er ess Sech, vnd Syn kopf darob zerbrechen wurde, daz er aber thaub wurd, ist vil wäger er wysse ess nitt, So dette ess im nitt wee, er Sol ouch nitt wüssen daz ichs kan ich hette kein Ruw vor Jm, man müste jm von einem anderen sagen, den von dem ichs hab, haltt ess für ein heimlich seckrett, den ess zu vilen dingen zu gebruchen kunnlich ist, Jtem So ess ienen müglich ist So wellend wir die 2 grossen Rotten sigel die wir lang zu Basel ghan abgiessen, Sy Sind Stark in die gethreigtten büxen gelymptt, daz Sv nitt darnss gand, wir hand ess versüchtt, wan Sy vorhuss werend, So werend Sy besser zů giessen vnd aber wir wend ess mitt allem flyss versüchen ob ess jn der büchsen müglich Sve dan ich ein flysige zarg von wachs darumm machen will So hoff ich ess werde ess thûn, dan ich Solche ding one schaden Suber kan abgiessen ess Syend altte sigel oder pfenig wass man wil, Der Schönen Schouw pfenigen halb gross vnd klein, So gibtt er daz lot vmb vier zehen batzen, Da lüff Sich daz Marck ettwass mer dan 14 fl. er hatt auch gar vergültt vff Silber schouw pfenig, aber kein gar guldi. . . . . . . . .

Demnoch der abthrüklinen halb mitt den Siglen, wil ich eüch noch ein par die flyssig abgethruktt Sind zû schiken vnd wass ich ankommen kan So will der der mirss zwegen brachtt, erfaren, wie altt vnd wo ess Bruchtt worden ist, daz kan er nitt glych wüssen, er will jn dem, vnd anderem erfarnuss han, wass er altz ankommen kan, wan ich schon zû Basel hin, mir zû schryben vnd schiken.

<sup>1)</sup> Umerbachbriefe. G II 16. p. 131.

Sonst weiss ich kein Nüwe zyttung vff diss mal ich hoff in 14 tagen by euch zu Syn wo nitt besonders hindertt, myn Diethrich hatt mir gschriben häb ich ettwass zu gwünnen daz möge ich wol thun, er hab die gscheftt daheim bald verrichtt.

Hiemitt beuil ich eüwer Erwürde Jn schutz vnd schirm dess Almechttigen Gottes jn Chreftten amen.

Dattum den 30. Mertz Ao. 1576.

A. Eüwer Dienstwilliger Jakob Clauser, Maler, ietz jn Zürich.

Als Jakob Clauser im Sommer des Jahres 1578 nach Mülhausen berusen wurde, um die Fassade des Pfrundhauses mit Fresken auszuschmücken, hatte ihm Basilius aufgetragen, das mit Zeichnungen von Holbeins Hand geschmückte Exemplar des Lobes der Narrheit von Erasmus für ihn zu erwerben. Es hatte früher dem Myconius gehört, der eine Anzahl Randsglossen hineingeschrieben hatte und war wohl durch Erbschaft in den Besit des Stadtschreibers Daniel Wieland) zu Mülhausen gelangt. Schon am 20. August schrieb Clauser:2)

"dz alleß zum Nützlichisten und besten flyß deß büchs halben verricht werden mög deß selbigen eŭch zu berichten erfordert, und ist dem also, daß erstlich alß ich Inn die herberg khommen, hatt mich herr Daniel früntlich heissen wilchum Syn und mitt mir gäßen, mir allerlei Synß unfals ertzelt, hieneben hat es sich chummlich geben, ds ich Inn deß Büchs halben gfraget, hatt er mir Selbs anzeigett, wie er also eins habe und der Holbein hab vil mitt Syner hand darÿn zeichnet und vo Hand grissen, und er wölliß mir werden lossen, ich söll nun on sorg Sÿn."

Der Stadtschreiber scheint ein schwieriger Herr gewesen zu sein und Umstände gemacht zu haben, aber Clauser kam doch zu seiner Sache und schrieb, als er das Buch eingesehen hatte, die solgenden Zeilen an Basilius Umerbach "mynen Günstigen lieben Herrn zu Basel:3)

Myn früntlichen grüss vnd willig dienst Sye eüch jedertzyt beuor. Erwürdiger Jnnsonders günstiger Herr Doctor, Gott der Herr erhalt mich noch bishar jnn zimlicher gsuntheitt, der welle eüch vnd mich wytter Jnnsgsontheit vnd wolfarht erhaltten. Amen.

<sup>1)</sup> Er war Stadtschreiber von 1564—1575. Ich verdanke die Notiz Herrn Dr. August Huber.

<sup>2)</sup> Amerbachbriefe G. 2. I 34; durch gütige Mitteilung von Herrn Dr. & C. Bernoulli.

<sup>3)</sup> Amerbachbriefe. G II 16. p. 163.

Wytter Günstiger lieber Herr wüssend daz ich daz buch gsähen by Herr Danielen, vnd Sind fil gûtter Holbeinischer grisner boslin darin fil gûtz lächerlich ding, vnd gútt zu khennen daz der Holbein Selbs mitt Svner Hand grissen, vnd aber vnderwylen ein anderer auch daryn geflicktt, vud aber ess hatt ein Grössere formm, vud ist ouch jm 25 Jar thrukt vnd auch dur den Alten Frobenj, ist aber noch ein buch darby, ist ouch Lathyn, ich han den thüttel nitt dörffen abschriben ich han Sonst gfürcht er mercks daz ich cinem anderen woll ess ist vorhin dess altten Herr Meconins gsvp, der Sols vff ein zvtt offenlich glesen han, der hatt ad marginem So gar fil gutter pösslin darneben gschriben, daz er mirss nitt gen will biss erss abgschriben batt, vnd hatt daz schopn daz ir mir gschiktt hand, ich muss jm ietz eben vorgan er hatts lang nitt jn handen ghan, vnd gfaltt jmm, aber ich muss jn abconterfetten. ich muss am firttag mich zu jm thun, vnd jm zlieb gan wo er wil ich erzürn in sonst ich hoff ich wöls wol von im über khon, wan er ein drunk überkommptt wo er ist, So ist er So wunderbar, daz er vnwerd ist, er ist by Syner Schwiger, aber wan er Nüchter ist So ist er gar ein fyner gschikter Mann.

Lieber Herr wüssend daz ich ein gross werek mach, vnd wan ich zu ench komm ein Nüwe frische fisierung machen Muss von wegen dess daz ichs nitt aller dingen mach wie die fisierung, zu dem hab ich nitt wyl ein Rechte fisierung zu Machen, hab auch nur ein halb theil gemacht zu dem wan ich sehon ein flyssige fisierung hett. So khönntt ich iren vff dem grüst nitt schonen daz Sy mtt Maculiert wurd, vnd aber ich wil eüch gliepts Gott ein frische Subere Machen, wie daz recht werck ist vff dismal weiss ich nütt, dan Grüssen mir Herr Doctor Teoder vnd Doctor Sammel Gryneus vnd einwere vetteren, vnd Efersyna. Hiemitt bewar eüch jn langer gsuntheitt, ich möchtt wol eüwer buw Sahen.

A: Eiiwer Er. W: Dienstwilliger Jakob Clauser, M. jm pfrundhuss zmülhusen.

(1578)

Im Oftober folgen weitere Briefe: 1) "er müsse ein oder zwei Zechen daran hencken, es sei aber anchs wert, denn der Holbein hatt gar vil daryn grißen, eß hat Herr Oßwald Meconius vil daneben gschriben, das will er daruß Schryben, sonst wollt ichs langest haben." Alls der

<sup>1)</sup> Itmerbachbriefe. G II 16

Handel immer noch nicht zum Abschluß zu bringen war, offerierte Clauser dem Besitzer ein anderes Exemplar und "etwas zu malen," aber aus dem letzten Briese vom 15. November ist nicht zu ersehen, ob es Clauser gelungen ist, das Buch zu erwerben oder ob Basilius erst nach dem kurz darauf erfolgten Tode seines Agenten in den Besitz des Buches kam. Während der Ausführung der Arbeiten klagte Clauser über Schwindel und Krankheitsansfälle, er wäre gerne nach Basel zurückgekehrt, aber der Tod ereilte ihn zu Ende des Jahres im Pfrundhaus zu Mülhausen.

Clausers Briefe bieten noch allerlei Interessantes. So schrieb er am 24. Oftober 1578 "ihm habe Meister Mathis Gyger früntlich geschrieben, wie das euwer bûw under dem Dach sye. Eß verlangtt mich serr zu euch, wetts Gott, dz eß durch Meister Daniel gwelpt würde, so hett ich hoffnung, eß wurd ettwaß Rechts daruß werden und nimptt mich auch wunder, ob eß vil heitterer Inn der lyberij verschlage."

Wegen eines Holbeinschen Porträts schrieb er an seinen Bruder nach Zürich "deß holbeinische Angsichts halb, bin altäg deß botte wartte dz er mir antwort bring"); es sam aber erst durch Vermittlung eines Verwandten an Basilius, wie das folgende Schreiben erhellt:²)

"Erwirdiger hoch vnnd wolglerter sunders günstiger lieber herr doctor wüssend mich vwer vorderig schryben sampt sechs kronen vnnd etlichen seminibus inn einem schechteli von Thomann Amman dess herr froschauwers bûchstaben giesser empfangen han, die 6 kronen han ich angentz minem gfatter schaffner Brunner vmm das Holbeinisch werck vberantwort, diewyl er nütt minder nemmen wellen, ich weiss sunst gar wol das es grad das selbig ist, das er vor etwas zÿtten minem vetter Jacob Clauser säligen gezeigt hatt vnnd kein abgmöl darvon ist. Wytter han ich abermals ein schryben sampt etlichen saamen inn einem schächteli by Hans Bunder steinmetz iung empfangen, vmm welche bede schächteli mitt saamen ich vich gantz flyssigen vnnd hochen danck sagen, so ichs vmm vich könte beschulden vnnd verdienen wolt ich zů ÿeder zÿdt gantz gneigt vnnd gûthwillig sÿn, ich hette vch gern etwas semina auch dargägen widervmm gschickt, so mach ich die rächnung ir habind alles vorhin. Schicken desshalb by gemeltem steinmetz iung disse han sy minem schwager Abraham Gessner lassen ÿnbinden, diewÿl er auch ein maaler ist, so best er konne, damidt sy vnversert vch hinab köme, er hatt anzeigt sy bedörffe keiner

<sup>1)</sup> II. o. 24. Oft. 1578.

<sup>2)</sup> Amerbachbriefe. G II 16.

brätteren, dass desshalb kein vukosten daruff gangen ist, vund der steinmetz iung veh dass gält wie irs imm vffgäben allencklich wider viberantworten wirt. Dennoch langt min ganz früntlich bitt wellind veh mines vetteren säligen kind anch den iungen Pellicanen lassen befolen syn, dass sy fromm sich züchtig, eerlich vund wol haltind, wo ich dann veh kan dienen lassend michs wüssen, sol von mir vugespart syn, hyemidt will ich veh sampt den vweren Gott dem Allmächtigen in syn schirm befolen han. Gäben den 16 tag Aprellen Ao. 79.

V. a. Z. Dienstwilliger Geörg Clanser, Apotecker zu Zürich."

Unch mit andern Knnftlern stand Basiling in personlichem Berfehr und verwendete ihre Kenntniffe gum Angen feiner Sammlung. Bon Hans Bock ist ein Gntachten erhalten, in dem der Maler dem "lieben h. D. zu wiffen tut, "das die zwey angesichter, ich besichtiget, sindt nitt holbeinisch auch ists nichts gnots." Er jügte bann noch hinzu: "winsch dem h, ein gnoten morgen undt schicken eich das künstlich gedicht zu besichtigen wie er doch den kopff drob hatt zerbrochen."1) Ein Goldarbeiter Johannes Strich aus Breslau, der bei Berrn Gaaf Berner gu Straßburg in Arbeit stand, schiefte am 8 Juni 15782) "etzliche schlechte bleierlin," die er schon längst abgegoffen habe, serner gein Marksbinder Undt ein feder fechter, welchs ich hab versilbrin wolin," zwei Minge, einen großen Saphir für 85 fl und einen Echliegring für 55 fl, "die in diser Wochen fertig geworden." Ein ander Mal empfahl Strich einen Goldidmiedgesellen, "der im Bossieren Meister seit und ein knustkupfer. das ein gesel neben mir in arbt gestochen hatt um 5 fl, war vorher zu Niederlandt in Andorf." Der Steinschneider Mar Kraffter ans Angsburg) meldete dem Bafilins, daß eine Antiquität in feinem Garten gefunden wor den sei; er habe sie in Rupser stechen lassen wollen, aber der Maler habe Schulden halber ausreißen muffen,

Als Gegenleiftung scheint Amerbach seine Kenntnisse und auch seinen Geldbeutel geboten zu haben. Krasster verzinste einen Schntdbries, Strich bat um Rezepte zum Hohlgießen mit Wachs, wie's die Italiener branchen und ebenso um Anleitung, "wie man die Form macht, wenn man tirlin in gips will gissen, wie ich das beim Meister Jacob) gesen hab." Anch

<sup>1)</sup> Universitätsbibliothet Amerbachina Fliegendes Blatt.

<sup>2)</sup> Universitätsbibliothet. Amerbachbriefe. G 11 26,

<sup>3)</sup> Universitätsbibtiothet. Amerbachbriefe, 6 11 20.

<sup>1)</sup> Jatob Clanfer hat für Amerbach Abguffe gemacht.

Hans Bock hatte seine Wünsche, und als ihm Basilius im Jahre 1587 zwei Gemälde allegorischen Inhalts bestellte, bat er um 6 Gulden Vorschuß "und hie neben ist auch mein bitt im (dem Überbringer des Briefes) zu geben die ausserstundtnuss so in die nacht gemolt ist, die der von aschenburg gemacht." <sup>1</sup>) Bock erbat sich das Borbild zu seinem Werse in der Kunstkammer Umerbachs und mancher Meister aus dem Freundeskreise wird sich in ähnslicher Weise Anregung und Belehrung geholt haben. Hans Michel, der Vildshauer, selbst ein Liebhaber italienischer Kunstwerse, <sup>2</sup>) Martin Schermaus von Deventer, Thoman Weber und Saias Salb, der Glasmaler Ludwig Kingler und der Goldschmied Urs Schweiger zählten außer den bereits genanuten zu dem engern Bekanntenkreise des Basilius, aber es ist fast selbstwerständlich, daß auch Jos Amman und Tobias Stimmer, die beide in Basel gearbeitet haben, in das interessante und überaus lehrreiche Milieu einges führt worden sind.

Basilius hat aber nicht nur mit den Künstlern, sondern vornehmlich mit Gelehrten zusammen geforscht und gearbeitet. Sein langjähriger Briefwechsel mit dem als Antiquar berühmten Stadtarzt von Augsburg Occo3) und dem Stadtschreiber und Chronisten Ruegger4) von Schaffhausen sind bereits mehr= fach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen. Seine Tätigkeit als Münzsammler zieht sich aber auch durch den übrigen Brieswechsel hindurch. Er machte Abgüffe, verglich schlecht erhaltene Exemplare mit guten Stücken zur Bestimmung der Umschrift, vertauschte seine Doubletten und suchte mit allen Mitteln einzelne befonders seltene Stücke zu erwerben. Das Feld der Numismatik liegt aber außerhalb der Grenzen meiner Darstellung, weshalb ich nicht weiter darauf eingehe. Dagegen ift ein Briefwechsel aus den Jahren 1578-1582 mit einem ehemaligen Studiensreund aus der Paduanerzeit, dem Syndicus Joachim König von Nürnberg5) von größtem Interesse, denn Amerbach erscheint darin von einer neuen Seite, als mittelalterlicher Runfthistorifer. Für den kaiferlichen Rat Reichhard Strain, einen "amator antiquitatum" fammelte Bafilius in Bafel Material für mittel= alterliche Kostümstudien; er ließ die Statue Rudolfs I. kopieren, die Figur des Ruaben auf dem Grabmal der Königin Anna im Münster in natürlicher Größe mit Ölfarbe auf Leinwand abmalen, auch die Wappen Berzog Leopolds und feiner Räte, die bei Sempach gefallen, sowie Abriffe von alten deutschen Beklei-

<sup>1)</sup> Bergl. p 32. No. 19.

<sup>2)</sup> Einer freundlichen Mitteilung von Dr. R. Wackernagel zu Folge enthält der Nachlaß des Künstlers eine Aufzählung solcher Gegenstände.

<sup>3)</sup> Amerbachbriefe. G. I. 54 und 67.

<sup>4)</sup> Amerbachbriefe. G 1. 52. G 2 II 12.

<sup>5)</sup> Universitätsbibliothek. Amerbachbriefe. G II 20.

dungen, Trachten und alten dentschen Historien. Stram wünschte in der Folge ein Bildnis des Erasmus nach vorgeschriebener Größe "auch auf Tuech mit oelfarb und mitt beiden Augen". 1) Mit dem berühmten L. Thurneißen zum Thurm stand er ebensalls wegen allerlei Raritäten im brieflichen Berkehr und es wäre ein leichtes, den Kreis der Interessenten uach den verschiedensten Richtungen hin zu erweitern, in dem Amerbach nud sein Kunstkabinet den Mittelpunkt gebildet haben.

Um aber Umerbachs Tätigkeit gang zu würdigen, bleibt noch übrig, den Erwerb bestimmter Aunstwerte nachzuweisen und dabei zu zeigen, wie bewußt und überlegt die Sammlung geänfnet und vervollständigt murde Den Nürnberger Freund König, der nach 24jährigem Stillschweigen mit Unfragen an Bafilius gelangte, ersuchte er um Mithulfe zur Wiedererlangung "des Herrn Vatters seligen Contrafactur so Ime Bernardinns Bonifacins so vor diesem eine Zeit lang alhie gewhonet zu schicken vertrostet". Er ließ sich mit der Antwort desselben, daß Bernardino nach Bolen und der Balachei gereift sei, nicht zufrieden stellen und erreichte es, daß Rönig das Bild bei den Turisanischen in einer Trube vorfand und am 11. Juni 1580 durch Marx Somerer an Jsaaf Lichtenhan nach Bajel übersandte. 3m folgenden Jahre bat Amerbach den Frennd, ihm "ein Albrecht Durisches werck so mit seiner aignen hand gemacht" in verschaffen und wiederholte den sehnlichen Bunfch mehrmals, aber König berichtete ihm "dass bis auf Dato nichtem, weder zue Geschenck noch um das geld zû bekûmmen gewesen."2) "Wol sind bei einem gueten Frennd alhie, ettliche dergleichen Dürrerische Kunststücke, von gestochenem Kupffer abgedrucket, vorhanden und davon etwan etwas zû erheben sein möchte, aber hiemit dem herren nichten gedienet ist". 3) Ans Rürnberg hat Amerbach feine Düver'iche Driginalzeichnung erhalten können, aber seine Unstrengungen waren doch vom Erfolge gefront, indem das Juventar von 1586 eine Deiginalzeichnung, den Affentang, neunt, die er ans Burich erworben hatte.

Aber die Bestellung zweier Gemälde "Tag und Nacht" bei Hans Bock sind Notizen von Amerbachs Hand erhalten:

»Remisit tabulam 11 Martii 1587

Item 16 Februarii 1587 geschickt M. Hans Bocken in nermelt täfelin so dan seehs guldin in francken durch sein lehrinngen. Item im Bocken selb geben uf fronfasten den 8 Martii 1587 — 7 francken thut 4 fl — 5 s. Item 9 Maii geben Bocken 10 fl.

<sup>1)</sup> Amerbach fandte alles in einem Rohr nach Rürnberg und legte ein Anto gramm des Erasmus bei, das König aber als Schutpapier achtlos weggeworsen hatte.

<sup>2)</sup> Brief vom 14 Februar 1581.

<sup>3)</sup> Brief vom 12. Mai 1581.

Hat also sambtlich entpfangen 20 fl $-5\,\mathrm{s}$  dormit er zefriden vnd die tafel gar zalt ist. Hab seim knaben der die bracht hat geben dinckgelt 10 s."

ebenso über die nachfolgende Schenkung des Doktors Joh. Jakob Grynaeus:

"Item 2. Sept. Dn. Doct. Jo. Jacobus Grynaeus mihi donauit effigiem Dn. Jo. Wicleuj Theologi Angli, quam ipse Dn. Grynaeus dono acceperat ab illustriss, principe Dn. Casimiro, Com. Palatino ad Rhenum."

Das große Inventar von 1586 enthält zudem zahlreiche Notizen über Herfunft und Erwerb der einzelnen Stücke und wenn wir das alles mit der nun geschilderten vielseitigen Betätigung des Basilius Amerbach zu einer Charakteristik zusammenkassen, so haben wir das treffliche Porträt eines großartigen und außergewöhnlich umsichtigen Sammlers vor Augen.



asilius Amerbach hat mit der Absassung des großen Juvenstars von 1586 die neue Aufstellung seines Kunstkabinets endgültig abgeschlossen. Als er nach reislicher Erwägung faller Ersordernisse im Jahre 1578 zu bauen beschloß, ließ er auf der an's große Wohnhaus anstoßenden Waschfüche

einen gewölbten Saal aufbauen und die von ihm erdachten Sammlungsschränke durch den befreundeten Tischmacher Mathis Spaer anfertigen. Ucht Jahre waren seitdem verfloffen und Bafilius muß manchen Tag über feinen Schätzen gefeffen und studiert haben, allein oder im Kreise gelehrter Freunde, bis er die Katalogisierung der ganzen Sammlung zu Ende brachte. Aber es ift ihm gelungen, das vielfältige Material übersichtlich zu gruppieren und so unterzubringen, daß es zugänglich und leicht zu finden war. Die 49 großen und kleinen Gemälde hingen oder standen an den Wänden, die Sandzeichnungen, Solzschnitte und Aupferstiche lagen in dem hohen Kasten mit 37 Schubladen, die gerollten Bilder, zumeist mit Darstellung von Anditäten, in einer Ein auf allen vier Seiten mit Schubladen, Schubfächern und Glastüren versehener Schrank auf einem Fuße enthielt die Bronceplaquetten, die antifen und modernen Statuetten und die Münzsammlung von antifen Stücken, mittelalterlichen Medaillen und Schaupfennigen. Den Wänden entlang waren außer dem Handzeichnungstaften ein zweiter hoher Kunstblätter-Raften, 6 Goldschmiedladen und drei Truhen aufgestellt, und in der Mitte des Raumes

ein großer Außbaumtisch mit 6 bequemen, hochsehnigen Stühlen. Hier wurde nur den bildenden Künsten gehuldigt; die Musikinstrumente, die früher auch einbezogen waren, hatte Amerbach in sein Studierzimmer herübergenommen.

Daß Amerbach das Inventar für alle Teile seines Kunstkabinets durchgeführt hat, bezengen die noch vorhandenen Vorarbeiten, aber die Reinschrift des Gesamtverzeichnisses ist nicht vollendet worden, und das sehlende Stück muß verloren gegangen zu sein. Glücklicherweise gibt das Inventar B den ungefähren Stand der Kunstblättersammlung; für die Müngen und die Rupferstiche existiert ein besonderer Katalog, der ein dictes Buch in Kleinoltav anfüllt. 1) Bei der Aufzählung der Gemälde scheint Amerbach die besten an den Anfang gesetzt zu haben und dabei zum selben Resultate der Wertschätzung gekommen zu sein, wie wir, indem er dem Holbeinischen Familienbilde") den ersten Platz in der ganzen Sammlung einräumte. Seine fritischen Kenntnisse treten bei verschiedenen Zuweisungen zu Tage. Er schied die Früharbeiten Holbeins von den späteren Werken, erklärte die tleine Tajel mit "Bütisheer" für Urs Grafen Arbeit und die vier unbezeichneten Gemälde des Nitlans Manuel als Schöpfungen feiner Band "ut puto". Den Holbeinschen Crucifix, ben Bonifazins von Clanjer gefauft hatte, erfannte er als Kopie, dagegen war es ihm nicht gelungen, die Arbeiten des Sans Len von benen des Grünemald auseinander zu halten.

Jum Inhalt des Inventars ist nur noch zu sagen, daß zu den fünf alten Goldschmiedladen zwei weitere hinzugekommen sind. Die eine enthielt sast ausschließlich deutsche Arbeiten, darunter die berühmten Bleiabgüsse der Flettner'schen Plaquetten, die andere eine Sammlung von Modellen des Goldschmieds Jasob Hossmann von Basel. Einen starken Zuwachs erhielt anch die Zahl der antiken Funde und wir ersahren, daß Basilius in Augst und in Brugg bei den Ausgrabungen beteiligt war. Er besinchte aber anch mittelakterliche Stätten der Kunst, wie das Moster Königsselden, wo er sich sür sein Kabinet Stücke vom Panzerhemd des Herzogs Leopold und von einem Panner zu verschaffen wußte. Sogar die Raritätensucht spuckt bei Basilius Amerbach und er, der eine riesige Sammlung von Abgüssen aller Art ans bloßem künstlerischem Interesse angelegt hatte, verwahrte in demselben Raume das Huf eines Elentiers, ein Stück vom Ensisheimer Meteorstein und einen Magnetstein.

Was Umerbach noch in den letzten fünf Jahren seines Lebens gesammelt hat, ist im Inventar G vom Jahre 1652 enthalten, das bei Unlaß der Übergabe an die Universität und den Staat Basel aufgenommen wurde. Zwei stühere

<sup>1) 3</sup>m Archiv der öffentlichen Runftfammtung

<sup>2)</sup> Auf der beigegebenen Tafel abgebildet.

Berzeichnisse liegen ihm zu Grunde, von denen das eine nach dem Tode des Basilius, das andere wahrscheinlich 1649 für den beabsichtigten Berkauf der Sammlung angefertigt worden ist. Das letztere, Inventar F, gibt die einzige detaillierte Aufzählung der Holbein'schen Handzeichnungen und eine Zusammenstellung der Kunstblättersammlung mit Zahlen. Als Inventar E ist das Berzeichnis des Silbergeschirrs, der Ringe und Kleinodien, sowie der außershalb der neuen Kunstkammer besindlichen Gemälde eingeschoben, um den Bestand des Amerbach'schen Besitzes so zu vervollständigen, wie er sich aus dem beim Tode der Frau Faustina IselinsAmerbach aufgenommenen Nachslaßverzeichnis ergibt. 1)

Im Jahre 1591 ist Basilius Amerbach gestorben, und elf Jahre später wurde die Schwester Faustina als letzte ihres Geschlechtes zu Grabe getragen. Das Kabinet kam durch Erbschaft an Basilius Iselin und im Jahre 1662 durch Ratsbeschluß um die Ankaussumme von 9000 Reichstalern an den Staat. Heute aber bildet das Lebenswert des Basilius Amerbach den kostbaren Grundbestand der beiden baslerischen Kunstmuseen und die Kunstsammlung insbesondere verdankt seiner Fürsorge das Meisterwerk des großen Hans Holbein.

<sup>1)</sup> Die Inventare sind im Originaltext abgedruckt. Mit Anmerkungen ist nur das Hauptinventar versehen worden; für die Erklärung der übrigen Verzeichnisse verweise ich auf das Mittelhochdeutsche Wörterbuch von Lexer. 2 Vol. Leipzig 1872.





# merbachschen



## Inventar A.

Nach der Erwerbung der Schweiger'schen Sammlung, vor 1578.

| Buchstaben puncten & zal       | 114 | Mörschwinen stachlen zum      |     |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Vningfast grabstickel          | 14  | bensel                        | 9   |
| Schärer iselin, 2 moschin      | 11  | Bensel                        | 2   |
| Gantz isene filen              | 18  | Brunier zan                   | 1   |
| Isin zirckel                   | 2   | Farben schüselin              | 4   |
| Schif compas                   | 1   | Gipsine stücklin gantz vnd    |     |
| Ingefaste gele buchsene stich- |     | brochen                       | 15  |
| isen ·                         | 34  | Schvebelene augsichtlin       | 4   |
| Moschen zirekel                | 11  | Leimen angsicht               | 1   |
| Isin zirekilin                 | 1   | Cristalin angsichtlin         | 1   |
| Moschin richtschit             | 2   | Boßirt von wachs knopf        | 1   |
| Holtzin linial                 | 3   | Moler tigelin                 | 10  |
| Schlif vnd goldstein           | 12  | Treier isen gel ingfast       | 18  |
| Rote ingfaste schnidisen       | 1.4 | rot ingfast                   | 18  |
| Isene vnd mittens moßene       |     | gantz isen                    | 9   |
| schnidisen                     | 19  | hefte (sind doch auch         |     |
| Scherer instrument isen vnd    |     | in vordrigen auch             | 2   |
| knpffer                        | 10  | Treier holtzlin               | ō   |
| Steinschnider zirckel          | 1   | Conterfetlin in 2 buchslin    | 2   |
| Holtzen klötz                  | 3   | Etliche gschribne kunstuck    | 1   |
| Büchslin holtzin mit farben    | 7   | Holzine bildlin Adam Ena etc. | 37  |
| Schrib oder dintenfas moßin    | 1   | Moßin sprützlin               | 1   |
| Rot ingefaste filen            | 1-1 | Hültzin sülin mit eim redlin  | 1   |
| Gelb ingefaste filen           | õ   | Ein ander schrubstucklin      | 1   |
| Gel ingefaste grabstickel      | 36  | Sigel laden 2 und dorin sigel | 114 |
| Rot ingefaster grabstickel     | 1   | Sigel gros vnd klein brochen  |     |
| (Deest quibusdam ferrum)       |     | vnd gantz                     | 7() |
| Muschelen mit fürblinen        | 48  | Zwei grose deren eins brochen | 2   |
|                                |     |                               |     |

| Sigel hüslin dorin 2, 1 oder 0.                                 | 11            | Tafeln vf holtz mit olfarben                          |     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Abdruck von müntz isen in                                       |               | gemolt                                                | 13  |
| charten oder baumrinden                                         | 42            | Tafeln mit gibs                                       | 4   |
| Abdruck laubwercks glich                                        | 28            | verstaniolt                                           | 2   |
| Brustbildlin in zerstampft                                      |               | Illuminirt täfelin                                    | 1   |
| papir getruckt in einer<br>buchsen                              | 15            | vf holtz mit waßerfarben<br>tafelin                   | 4   |
| Ein Ostien alte samet laden<br>mit patronen von brot ab-        | 4.5           | vf tuch vfzogen tafelin mit<br>waßerfarben            | 4   |
| truckt gantz vnd brochen                                        | 45            | vf tuch vnvfzogen mit waßer-<br>farben                | 3   |
| Krus fast kupffer vnd glat                                      | 100           |                                                       | 0   |
| 41 blÿen blumwerch                                              | 100           | Dürer Apocal., Vita Mariae, Passio gros in 1 buch.    |     |
| et ampl(ius) Lauben zun büwen, blumen                           | 280           | Passio in 4° in eim buch                              |     |
| Bildlin allerlei thierlin                                       | 177           | Item 3 De proportione,                                |     |
| Durchgschlagen laubwerch                                        | 23            | de munit(ione). de circino                            | 5   |
| Dolchen, meßer, scheiden.                                       | 20            | Laden 5. Die 4 mit 7 schub-                           |     |
| knopf                                                           | 89            | laden bschlagen, 1 vnbe-                              | 5   |
| Ring, heften                                                    | 180           | schlagen mit 5 schubladen<br>Laden zu kunst bschlagen | 9   |
| Becherfüslin, knorren etc.                                      | 58            | zweimol                                               | 1   |
| Italianisch quadrat bly 12.                                     | 30            | Schmeltze 3 % in einer laden                          | 1   |
| kupf. 3.                                                        | 15            | Titulus Christi                                       | 1   |
| Italianisch rundel bly (except.                                 |               | Sacramenthüslin, Monstran-                            |     |
| 7 kup.)                                                         | 51            | tzen, kelch, rauchfas, krütz,                         |     |
| Tütsch blÿ quadrat rundel                                       |               | thurnsül, bsetz etc.                                  | 57  |
| (ex. 3 kup.)                                                    | 28            | Becher, stauf, muscatnus,                             |     |
| Tütsche angsicht mannen bly                                     | 5             | kanten, fleschen, saltz-                              |     |
| wiber blÿ                                                       | 3             | buchslin (vsgenommen 3<br>gedruckte) grißen mit       |     |
| an beiden orten blÿ                                             | 3             | feder, kolen                                          | 168 |
| al a alsonatio                                                  |               | Gstochne große becher                                 |     |
| " " " " grockenzug<br>Italianisch mannen angsicht blÿ           |               | kanten kertzstock                                     | 31  |
| wiber angsicht blÿ                                              | 8             | Kleinot klein gstochen                                | 28  |
| mannen angsicht kupf.                                           | 5             | Gstochen vnd grißen züg vnd                           |     |
| wiber angs. kupf.                                               | $\frac{3}{2}$ | laubwerch kl.                                         | 139 |
|                                                                 | 4             | Krus laubwerch                                        | 40  |
| Pfifen futer mit 5 pfifen vnd<br>2 klein deren einer mit silber | 7             | Columlin kl. gst.                                     | 9   |
|                                                                 | 1             | Stempf Spenglin                                       | 8   |
| Harpfen<br>Lutlin                                               | $\frac{1}{2}$ | Kleine Drinckgschirlin                                | 9   |
| Mößen linial gros                                               | 1             | gstochen  Dalahan ankaidan anif an und                | 3   |
| Pfil 2, schlingen 2 stuck                                       | 4             | Dolchen scheiden grißen vnd<br>gstochen               | 42  |
| 1 m 2, schingen 2 stuck                                         | 4             | gstochen                                              | 14  |

| Schalen & boden grißen       |     | mit federn grißen                               | 32    |
|------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|
| gstochen                     | 9   | vf holtz gschnitten                             | 28    |
| F. V. B. gstochen            | 12  | mit bly pofiirt                                 | 2     |
| M. Z. gstochen               | 8   | Ital. impress.                                  | 29    |
| D. H. gst.                   | 14  | gstochen                                        | 81    |
| L. H. gst.                   | 1   | Ghüs etc. merteils grißen                       | 218   |
| Israel v. M.                 | 1   | Aschenburg                                      | 10    |
| H. S. getruckt               | 32  | H Löw truckt                                    | .,    |
| H. B. getruckt               | 5.5 | grißen                                          | 37    |
| HSK getr.                    | 6   | gmalt                                           | 5     |
| W H getr.                    | 9   | tuschirt                                        | 3     |
| L. Cron getr.                |     | kolen grißen                                    | 1     |
| A. Altorfer                  | 2   | vf falsch papir erhecht                         | G     |
| Vogel                        | 1   | lnom M mit falsch papir                         | 14    |
| I. V \ Wechtelin             | 3   | mit kolen                                       | 14    |
| V. Graf grißen               | 71  | mit stefzen                                     | 9     |
| vf falsch papir erhecht      | 6   | gmolt                                           | 12    |
| tuschirt                     | 1   | tuschirt                                        | 110   |
| gstochen                     | 15  | grißen                                          | 30    |
| truckt                       | 16  | trnckt<br>gstochen                              | 1     |
| N Manuel Tütsch grißen       | 25  | truckt                                          | 56    |
| mit rotelstein, angstrich.   | 3   | gstochen klein ding                             | 68    |
| vf falsch papir erhecht      | 16  | illuminirt                                      | 2     |
| truckt                       | 10  | Falsch papir stück                              | 34    |
| Inom.                        | 73  | Bücher                                          | • / 1 |
| H B G Baldung Grien truckt   | 13  | Papir inbunden buch 4° vergult                  | 1     |
| mit zwo farben               | 1   | Tütsche gschribne hedlin                        | 1     |
| falch pap, erhecht           | 3   | 4 part in gold inbunden                         | - 4   |
| Inom.                        | 24  | Tütsche mes Strasburg 8° m-                     |       |
| A D. druckt                  | 4() | bunden                                          | 1     |
| gstochen                     | 3   | Wis permentin buchli rot 8°                     | 2     |
| Inom.                        | G   | Tütsch getruckter liedlin Altus                 | 1     |
| M. Schön, gstochen           | 76  | Introductio gschriben vf ptifen                 | 1     |
| Inom.                        | 29  | Schreibbuchlin in grißen von N. M. mit silberin |       |
| Inom, griffen vnd tuschirt   | 237 | schlöslin iedes 6 bletlin                       | 2     |
| Holb, vf falsch pap, erhecht | 5   | Ein anders mit 1 silber                         | _     |
| tuschirt                     | 35  | schlöslin suber                                 | 1     |
| mit kolen                    | 2   | Alind                                           |       |

| Trucker form mit 1 Eidgnoss    | 1 | in einer hultzen                |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| Globus klein mit 3 bliin       |   | buchsen 1                       |
| vergülten lauben vnd 1         |   | Farb in einer hultzen buchsen 1 |
| Venedischen kuglen             | 2 | Hultzen buchsen 7               |
| Horologium                     | 1 | Schifersteinlin 2               |
| Hultzin schribzüg mit 4 silber |   | Ribstein gros 3, klein 2,       |
| stefzlin                       | 1 | vlerstein 5—10                  |
| Hultzin lädlin                 | 1 | Tafel zu gold 1                 |
| Schach in einer hultzen        |   | Tafel zu molen glesin 1         |
| buchsen                        | 1 | Sandbuchslin 1                  |



Christof Roman. Bonifazius Amerbach.

## Inventar B.

1578 -1579.

Katalog der Handzeichnungen, Holzschnitte und Kupferstiche.

1.

 $\begin{cases} 1. \\ 2. \end{cases}$  alt. incert.  $\begin{cases} uera \\ ex imit. \end{cases}$ 

3. M. + Schon. (Martin Schongauer)

4. A. G. et G fort, 1466, (fulsch yrlesen; Meister E. S.) WA. (Buryand, Meister)

Israhel v. Mechelen.

M. Z. 1501. (Martin Zasinger) L. C. 1509 (Lucus Cranach d. ä.) B Ĵ R (Meister mit dene Anker)

S. (Nayler IV. 3862?)

П.

DAG. (Busher Meister um 1540)
 AA 1511. (Albrecht Altorfer)
 W. H. 1513. (Walf Huber)
 HSK 1520. (Huns Springiaklee)
 H Widitz 1520 (Huns Weiditz)
 H. F 1517. (Huns Frunk, Basel)
 HBurgmeier 1517. (Huns Burkmeier)

D. H. 1518 (Duniel Hopfer)
 I. H. (Irraniums Hopfer)
 I. H. (Lumbert Hapfer)
 F. V. B. (Frunz van Bacholt)
 I N (Iahunnes Werhllin)

HLutzelb, 1522, (Hans Latzellarger, Basel)

3. NMD 4529. (Niklans Manuel Deutsch)

Krotzinger, (Hans von Krotzingen, Basel)

 VGraf 1529 (Frs Graf)
 B. Schweig, (Hans Schweiger, Basel)

111.

1. III.ow 1524 (Hans Len)
Math Aschenburg, (Mathis rone
Aschaffenhary)

2. HHolb. sen. 1508 (Hans Hollain d. it.)

Ambr. Holb, (Ambrosias Hollain)

1111.

1. A. D. (Allerecht Dierer)

V.

1. HHolb. trnekt, nachgmacht

VI.

1.º HHolb genuina.

#### VII.

1. HBG 1534. (Hans Baldung Grün)

HS: IS. 1536. —D (Hans Leonlard Schänfelin)

Albr. Glockendon

C. Schnit. (Conrad S., Basel)

N. Hogenb. (Niklans Hogenberg)

2. I. B: HB. 1529. (Unbekannter Knpferstecher, Nagler III. 1950)

HCB 1526 (Jakob Bink)

 ${\it HSB, 1548.} \ ({\it Hans Sebald Betam})$ 

GP. 1546. (Georg Pentz)

GKP (Gilich Kilian Proger)

B. B. (Bartel Beham)

P. Fletn. (Peter Flötner)

3. Max Widh. (Maximilian
Wischack, ans Schaffhansen)
ML 1550, (Melchior Lorch)
Lux Cron iun 1553, (Lucas
Cranach d. j.)

AG 1553, (Heinrich Aldegrerer) V. S. (Virgit Solis)

#### VIII.

1. Ioh. Beßer.

Christ. Amberg fort. (Christof Amberger)

Durs, Schweig. (Urs Schweiger, Basel)

Peter Veit von Radeb.

Hans Brand. (Basel)

HHug Klub. (Hons Hng Kluber, Basel)

Iac. Clauser. (Basel)

Martin Krum. (Basel)

Thom Weber. (Thoman W., Basel)

Lud Ringl. (Lndwig Ringler,
Basel)
L.Wentz (Jerg Wannewetz, Basel)

Dieb. Zeller Dan Lindmeyer. (*Schaffhansen*)

HBocksperg. forte.

Math Zindt 1568.

2. Tob. Stimmer. (Schaffhansen)
Abel Stimmer. (Schaffhansen)
Ios Amann. (Zürich)
HBock (Basel)
HMichel. (Bildhaner zu Basel)
Ios Murer iun. (Zürich).

#### VIIII.

1. Incert.

2.

#### X.

1. Hier. Bos. 1569
L. 25. (Lucas von Leyden)
Leon Thyrri (Thierry)
LLomb. 54 (Lambert Lombard)
Suauius 53.
F. B. (Strassburg)
CME (Cornelis Matsys)
PME 1556 (Peter a Merica)
Cor. Bus. 1555. (Cornel. Bos)

#### XI.

1. Mart. Hemsk. (Martin van 2. Hemskerk)

#### XII.

P. Brugel 1565
 F. N. Brug. 1565
 M. Coccin. 1568 (*Mich. Corcie*)
 G. Renard

I<sup>†</sup>P 1563 (Unbekannter Maler, Nagler III, 1331) Lamb. Noirt (Lambert van Noort)

Iac. Flor. 1567 (Floris)
H. Coc. (Hier. Cock)
P. Vos. 1568.
HSF (Unbekannter Knpferstecher, Nagler III. 1526)

#### XIII.

1. FF (Fromz Floris)

#### хии.

1. P. Nagel, f. (Peter N.)
Herm Muller, f.
BWt (Willem Thibout)
P. H. (Peter Huys)
HCF (Hermonn Coblent)
GL. (Gottfried Leigel)
Grinner (Jukub Grimmer)
PVB (Peter von der Borrht)
Adr. Wert.
Fran. Meulen (?)

 Peter von de Boucht 1570,
 H. W. (Hiermynnus Wierx)
 G. P. Groning (Gerhard P. de Græningen)

A. M. (Unbekannter Meister, Nagler 1, 904, 932, ?)

AOB

HMart, Scherm. (II. Martin Schermans and Deventer)

#### XIIIII.

Remig Hogenb.
 Fr. Hogenb. (Franz Hogenberg)
 Aegid. Quinet. 1573
 Cor. Cort 1574 (Cornelius C.)

2. Phil Galle 1565 Toh Vridman Friese. (Hans Vredeman de Vries)

#### XVI.

Ioh. Strada 1570 (Joh. Strudmus)
 HBol 1574. (Huns B.)
 G Mostart 1563, (Gillis Mostneyt)

Ant Bloclant, 71.
 Mart Vos. 1579. (Marten de Vos)
 Crispian 1575. (Crispin van den Brock)

#### XVII.

- 1. Incert gestochen
- 2. gerißen
- 3, gerißen

#### XVIII.

#### XIX.

Du For. (Unbekannter Kapferstreher, Nughr H. 1334)
 -∞∞ (Inc. de Barbari)
 Stephan.
 Ber. Lützelb.
 C. Perrisin.
 Renat Boiuin 1566 (Rene Boivin)

- 2. Inom.
- 3. NBeatriz. Lothar, 1553, (Nicolas Beatrizet uns Thionville, Lothy.)

  Inom.

#### XX

B. MA (Bullistu del Moro ?)
 Nicolo de Modena
 O A P
 D. Mar. Ven. (?)
 Io. An. BX (Iounus Autonius Brixianus - Giorunni Autonio du Brixeia)
 AVB (Autonio du Bresciu)

Z. A. (Zonn Ambren)

Benedictus pinxit. (Benedetto Montogna)

Iacobi opus, (Jacobus von Strassburg)

Ni. Ro. (Nicoletto Rosex, da Modena)

N I O (Nicoletto Rosex)

El mato.

ANDL.

- 2. Alt. incert.
- 3. August. Venet de Musis 1518.

  (Agostino Venetiano de Musi)
  Raph. Vrb. (Rafaet, von Urbino)
  Andr. Sartus. (Andrea del Sarto)
  Ant. Correg. (Corregio)
  Rous.

#### XXI.

FFlor 1545. (Franz Floris)
 Baccius Baudin. (Baccio Baldini)
 Perin Vaga 1545 (Pierino del Vaga)
 Franc Parmen, 1546 (Francesco Mazznoli?)
 Iul. Roman. (Ginlio Romano)
 Aen. Vicus (Enea Vico)
 Io Batt Brittan 1554 (Gioranni

2. Titian.

Britanne)

Mich. Ang. (Michel Amjelo)
Lucas Penis 1564 forte. (Luca Penni)
Petrus Steph 1568 (Peter Steevens)
Iulio Clouio 1569.

#### XXII.

Battista Franco Venet,
 Iac, Franco f.

I. F. Fiorentin 1542 (Joh. Franz Fiorentino)

 $C^*$ 

I V. R. (Ginlio Romano)

Ioseph, Salu, 1557 (Giuseppe Porta del Solviati)

Ang. Bronsin 1553. (Angelo Bronsino)

#### XXIII.

 Domin Campagnol. (Domenico Campagnola)
 Iulio Campio (Giulio Campi)
 Iul Campagn. (Campagnola)

Ang. Falconet. (Angelo Falcone) AKV 1567 (Marins Kartarus)

I.M.V.I.1567.(durchgestrichen: unbekannt, Nagler IV, 30)

Paul Francis. (Franceschi)

Teod. Gisi. (Teodorv Ghigi)
Thom Vincid (Tommasso Vin-

Thom Vincid (Tommasso Vincidor)

Franc Bologn. (Francesco Primaticcio)

Dom Zenoi 1567 (Zenoi, Zenoni) Nic. Nell. 1569 f. (Nicolo Nelli) Fr. Tertius 1569 (Francesco Terzi)

1. 5. 6. 0.

H. S. (Nagler 111, 1493?)

IVB (Inlin Bonasone)

#### XXIV.

VIF (Jac. Franco Venetus)
 Phil. Soius
 Girol. Porro. (Girolamo P.)
 Gabriel Iola Musicus (Musi?)
 Tad. Zuccar. 1571 (Toddeo Zuccaro)

C Passarot. 1572. (Bassarotti)
Frid. Zuccar. 1576. (Federiro
Zuccarn)
Io. Bapt. Fontan. Ver. 73. (Joh.
Bapt. Fontana ans Veronn)
2. Marco Moro. 74 Marc d'Ampeti
Moro)
M. Rota 1576. (Martino |Rota)

Sofonisba (Amynisciota Sophonisba uns Gremonu) Ieron Mucedo (Girolumo Mocetto) G. Bartol Mazza

XXV.

 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  1 nom.



Gewirkter Teppich mit den Wappen des Bouifazius Amerbach und seiner Gattin Martha Fuelis, 4553, Historisches Museum

## Inventar D.

1586.

Inuentarium der stucken oder sachen so in der nüwen Cammer gegen miner studierstuben über, begriffen, deßen in mim testament meldung beschicht. 1)

- Erstlich hangen vnd stond an den wenden in diser Camer nün vnd vierzig gros vnd klein gemolte tafelen, Als nemlich
- Holbeins fraw vnd zwei kinder von im H. Holbein conterfehet vf papir mit olfarben, vf holtz gezogen.<sup>2</sup>)
- Ein todten bild H. Holbeins vf holtz mit ölfarben cum titulo Iesus Nazarenus rex.<sup>3</sup>)
- Meins vatters conterfehtung in der iugend H. Holbeins vf holtz mit ölfarb.<sup>4</sup>)
  Zwei täfelin doruf eine Offenburgin conterfehet ist vf eim geschriben
  Lais Corinthiaca,<sup>5</sup>)
- die ander hat ein kindlin by sich. H. Holb. beide, mit ölfarben vnd in ghüsern. 6)
- Ein Maria sampt dem kindlin Joanne Joseph vnd landschaft gar rein, Henrich Blesÿ Bouinatis mit olfarben vf holtz mit eim vergülten ghus.<sup>7</sup>)
- Ein nackend kindlin sitzt vf einer schlangen kompt von Holbeins gemeld durch H. Bocken vf holtz mit olfarben mehrteil nachgemolt. \*)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf dem Pergamentumschlag, in den das Inventar erst später eingeheftet wurde, stehen die auf seinen früheren Inhalt bezüglichen Worte: Acta, Handlungen, Zyttliche hab, vnd administration Bonifacij Amerbach, dessen, so Imme Gott der himmelsch vatter durch Christum Iesum ze administrieren vnd ze verwalten gnedenglich befolchen vnd beschert.

<sup>2)</sup> Die nachfolgenden Nummern beziehen sich auf den neuen Katalog der öffentlichen Kunstsammlung von 1907. — Nr. 325.

<sup>3)</sup> Nr. 318.

<sup>4)</sup> Nr. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nr. 322.

<sup>6)</sup> Nr. 323. — Ghus, Ghüs = Gehäuse.

<sup>7)</sup> Herri met de Bles, aus Bouvignes; Nr. 76

<sup>8)</sup> Nr. 91.

Ein krützgeter Christus in wolchen Albrecht Dürers nachgemacht durch Ambrosi Holbein sambt Got dem vater vnd vil engeln, mit olfarben vf holtz. 1)

Item ein tafelen gehort darin ein conterfehung Holbeins mit trocken farben, so im großen kasten under Holbeins kunst ligt. 2)

Item zwei H. Holbeins mit olfarb gm[ol]te täfelin darin Christus vnd Maria in eim ghüs, mit steinfarb.<sup>3</sup>)

Ein Adam vnd Eua mit dem öpfel H. Holb. vf holtz mit olfarb. 4)

Ein Erasmus mit olfärb vf papir in eim ghus H. Holbeins arbeit. 5)

Ein gros nachtmall H. Holbeins erste arbeiten eine vf tuch mit ölfarb.6)

Item fünf kleine tafelin von ölfarb vf holtz, on das erst namlich S. Hieronymus bettet in der nacht by eim kilchlin ist vf papir. 7)

Enthöptung Joannis mit blitz vud tonder H. Manüel Tütsch von Bern arbeit, 8)

Item ein Marienbrust vnd Jesus bildlin. 9)

Ein nackender man vnd fraw in wölcken, sampt wütisheer 10), puto eße Vrs Grafen arbeit. 11)

Item vfferstend Christi in die nacht sampt drei liechter Mathis von Aschenburg arbeit. 12)

Item ein große tafel doruf Dauid vnd Abigail mit landschaft vnd ruinen, mit olfarb vf tuch Lambert Nort. 18)

Ein S. Hieronymus in einer leimfarben hülin<sup>11</sup>) CA mit waßerfarb vf tuch.<sup>15</sup>) Item eines heiligen iungen vnd iungfrawen köpflin mit patenen<sup>16</sup>) vf holtz mit ölfarb klein H. Holbein erste arbeit.<sup>17</sup>)

<sup>1)</sup> Nr 292.

<sup>2)</sup> Nr. 320.

<sup>3)</sup> Nr 317

<sup>4)</sup> Nr. 313.

<sup>5)</sup> Nr. 319

<sup>6)</sup> Nr. 303.

<sup>7)</sup> Wohl in "Herr" aufzulösen.

<sup>8)</sup> Nr. 424

<sup>9)</sup> Nr. 471.

<sup>10)</sup> wätisheer wätiges, wildes Heer

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Nr. 258.

<sup>12)</sup> Nr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Nr. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) leimfarben hülin – lehmfarbene Höhle; der l'mlaut von "ö" in "u" zeigt sich auch bei "hültzin" – höltzin, hölzern.

<sup>15)</sup> Im Depôt.

<sup>16)</sup> Patene Teller; hier soviel wie Nimbus.

<sup>17)</sup> Nr. 308 and 309.

- Item zwei kneblin in gelben kleidern vf holtz mit ölfarben Ambrosi Holbein. 1)
- Item ein Bachus mit eim Satÿro von Michel Angelo bild nochgemacht vf tuch mit ölfarben, durch Martin Schermůs von Deuenter.²)
- Ein Orpheus in einer landschaft H. Lowen von Zürich mit waßerfarben vf tuch.<sup>3</sup>)
- Ein alter man S. Joachim vf holtz mit olfarben. 4)
- Got vatter by den vier Euangelisten, vf charten mit verfelschten ölfarben erhecht Frantz Floris.
- Item aber mit falschen farben erhecht zwei tefelin vf holtz vf eim ist Lucretia,<sup>5</sup>)
- am andern Bersabe, zeruck ein tod sind beid Manüel Tütschen arbeit, ut puto. 6)
- Ein zimlich gros Crucifix kompt von Holbein nochgmacht durch ein Beyer M. Jacob Clausern gesellen vf tuch mit olfarben. 7)
- Item meins her vatters seligen conterfeht mit ölfarben vf tuch zimlich gros machts Christof Roman ein student vß Schlesien.8)
- Item zwei kleine täfelin dorin mit ölfarb vf holtz zwei wiber köpflin Lucretia vnd Cleopatra, M. Schermůs.
- Ein klein alt menlin (ist des alten Hans Schweiger vatter gwesen( ut puto vf holtz mit ölfarben. 9)
- Ein klein zipreßin gehüslin dorin Maria vnd Jesuskneblin, ist Griechische arbeit.
- Ein klein illuminirt täfelin vf holtz dorin ein iunger gsel vnd meitlin im wald. 10)
- Ein große geislung vf tuch H. Holbein ersten arbeiten eine mit ölfarb. <sup>11</sup>)
  Ein nachtmal vf holtz mit olfarb H. Holbein, Ist zerhöwen vnd wider zusammen geleimbt aber vnfletig. <sup>12</sup>)

<sup>1)</sup> Nr. 294 und 295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im Depôt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nr. 412.

<sup>4)</sup> Nr. 469

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nr. 420.

<sup>6)</sup> Nr. 419.

<sup>7)</sup> Im Depôt.

<sup>·)</sup> Im Depo

<sup>8)</sup> Nr. 512.

<sup>9)</sup> Im Depôt.

<sup>10)</sup> Nr. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Nr. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Nr. 316.

Zwo zimlich tafelen einer große mit waßerfarben vf tuch in der einen Cephalus vnd Procris im schne, 1)

in der andern S. Hieronymus bettend ein einer wildnus. Sind beid von Mathis Aschenburg oder Hans Löwen.2)

Ein klein hültzin täfelin doruf zwen todtenkopf mit gefelschten farben.<sup>3</sup>) Item vier gypsin täfelin ingfast vf dem ersten Maria, Jesus kneblin, Josef, vnd etlich engel, vf dem andern Schweiger wapen, sind zwo gilgen in eim krantz so zwen mannen heben Im dritten keiser Maximilian der erst. Im letsten ein fraw sougt ir kind dise zwe) letsten sind verstaniölt.

Item meins hern vatters seligen conterfeht mit olfarben vf holtz Jacob Clausers arbeit. 4)

Ein schülmeister schilt vf beiden seiten gemolt H. Holbeins arbeit. 5)

Über obgemelte stuck sind weiter zwo tafeln von H. Bocken gemacht, ist in der einen ein tag mit den Gigantibus, ()

in der andern ein nacht mit piscina probatica.7)

Item conterfehung J. Euen Truchsessin von Reinfelden, gab mir H. Bock. <sup>8</sup>! Conterfehet D. Theoder Zwingers.

Item sind in gedachtem gemach sechs goldschmid beschlossen laden vas (onet eine) einer große. 9)

In der ersten sind (onet dem obersten theil) siben schubladen. Im obersten theil sind in eim kleinen ledlin ein ysener unt mös <sup>10</sup>) gefaster subtiler schuidzüg, gehören darzn nünzehen stuck, sambt andern mößen vnd isen elf stucken. Buntzen doruf buchstaben vnd anders wie die goldschuid bruchen vnd derglichen züg, hundert acht vnd drißig stücklin. Im vndern theil ein schuidzüg mit geelen heften gefast sind drißig vier stuck. In der ersten schubladen sind dry vnd fünfzig mit gälen vnd rotem holtz gefaste goldschmid grabstickel. In der andern, nün vnd vierzig rot vnd geel gefaste fylen vnd ander gold-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nr. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nr. 411.

<sup>3)</sup> Nr. 299.

<sup>4)</sup> Nr. 388.

<sup>5)</sup> Nr. 310 und 311.

<sup>6)</sup> Nr. 85.

<sup>7)</sup> Nr. 86.

<sup>8)</sup> Nr. 82.

<sup>9)</sup> Ein grosser Teil der in den folgenden 6 Goldschmiedladen enthaltenen Gegenstände ist im Besitz des Historischen Museums zu Basel — Die 6 Goldschmiedladen waren verschliessbar und, ausgenommen eine, fast von der gleichen Grösse.

<sup>10)</sup> mös Messing; mößen, mößin messingen, aus Messing.

schmid züg. In der dritten, zwentzig ÿsen fÿlen, zwei bürstlin, drÿ französische meßer, zehen ander lange ÿsen, sambt eim steinschnider stuck. In der vierten zwei mößin winckel mes, vierzehen ÿsen vnd mößen circul. Scherlin, meßerlin, orengrübel nün stuck. Gold vnd schlifstein zwölf stuck. In der fünften vnd sechsten sind muschelen vnd tÿgelin mit farben, bensel, zwen möschen schribhörnlin. In der sibenden sind ein mößin sprützlin, zalpfenning büchslin, getreiet klötz vnd ander gefast ÿsen bÿ 14 stuck.

In der andern sind sechs schubladen. Vnd zu oberst zwei angefengte Crucifixlin, ein angefengt kindlin, sambt anderm wenig von holtzwerch. In der ersten schubladen zwei vsgemacht Crucifixlin. Ein Adam vnd Eua. Ein Lucretia vnd dryzehen gar kleine bildlin. In eim span¹) Adam so rutet²) Eua so ein kind seüget, alles von holtz. Ein helffenbein vilmol vsgehülte kügeln. In der andern von holtz by sechzehen bildlin. Zwei conterfeht, zwei beren in Rundelin,³) zwei andgsichtlin, al by 40 stücklin. In der dritten vnd vierten gibsgüslin zun formen vnd sonst vber 40. In der fünften von wachs gegossen ein kindlin, S. Lorentz, ein wyblin, ein Jupiter, ein schenckel. In der sechsten sechzehen antgsicht in papir.

In der dritten sind siben schubladen. Im obersten theil (do zwei gemach sind) sampt den drÿ ersten laden sind vber hundert zwenzig in schwartz rot schwebel<sup>4</sup>) gegossen pfenning, rundel vnd ander stuck. In der vierten laden sind von rot vnd schwartz wachs gegossen vnd geboßirt vber drißig stücklin. In der fünften vnd sechsten vnd sibenden, sind wechsin sigel gros vnd klein vber die hundert auch zwo sigelladen. Ein künig Henrich in wachs bossirt, sambt eim andern bildlin vnd landscheftlin vnd halb rundelin. Zwen gedört vögel. Ein sammetladen dorin allerlei abtruck von brot.

In der vierten sind siben schubladen. Zû oberst in zwei gemachen sind bÿ 38 gÿpsen rundelin tefelin. In der ersten schubladen zwei gros, zwei klein menschen köpflin, zwei rosköpflin alles von gÿps. In der andern vier vnd vierzig rundelin von gÿps. In der dritten von gÿps eilf stuck. In der vierten vier gÿ[p]sen täfelin. In der fünften vier vnd zwentzig gÿpsen form. In der sechsten (so zwei gemach hat) erstlich drißig zwo gÿpsen form. So dan zwei vnd zwentzig gÿpsen

<sup>1)</sup> span = geschnitztes Stück Holz.

<sup>2)</sup> ruten = roden, ausroden, umhacken.

<sup>3)</sup> rundel = Rundmedaillon.

<sup>4)</sup> schwebel = Schwefel.

form vnd ander stücklin. Ein Susanna histori vß gebrentem leim. 1) Von glas, ein erhebt, 2) zwei intruckte angsicht, ein venedische kügelen. Ein angsicht in eim eschfarben<sup>3</sup>) stein geschnitten. Ein franzosisch geschmeltzt rundelin mit eim man vod wöblin PRENES ANGRE. 1) In der sibenden von göps zwei große sigel, ein frösch, Maria vnd Joannes bildlin. Fünf göpsin angsicht ingfast, ein menschen löb, In der fünften sind zehen schubladen, on den obertheil. Ist mehrteil bly arbeit darin. Der anfang hat zwei gemach. In eim sind formen zun kleinotten by drißig, ring by 15. ein nodelbein. Im andern sind fuslin zun bechern, löffel, loffel styl, drißig stuck. In der ersten schubladen sind füslin, knorren, 5) blat, zierd, 6) ein vnd drißig. In der andern dolchen, beschlecht<sup>7</sup>) dry vnd zwentzig stuck. In der dritten meßer beschlecht, ortband ) zwo vnd drößig stuck. In der vierten handheb, ortband zun wehren, by nünzig stuck. In der fünften flache bildlin zierd, zûgwerch, stuck von dolchen, by nünzig stuck. In-der sechsten durchbrochen arbeit gros vnd klein sechzehen stuck. In der sibenden blumwerch, maswerch, znm theil von mös, ein moßin holer lÿb, ein blÿin lÿb bÿ zweihundert ongeforlich stucklin. In der achten so zwifach ist im obern theil vögelin gros vnd klein bildlin, thierlin, schenckel, by hundert achzig ongenorlich, sind dry kupferne bild darunder. Im vndern sind knorren, angsicht, engelköpf by hundert vnd fünfzehen. In der nünten (dan sy auch zwifach) obern theil, blumlin knorren zierd, by hundert nünzig stucklin. Im vndern breit vnd lang zierden by vierzig stucken. In der zehenden (so auch zwifach) obern theil flache bildlin, zierdlin, by nach hundert stuck. Im vndern gewinden blumwerch von bly vnd kupffer by hundert vnd fünfzehen.

In der sechsten laden sind siben schubladen sambt dem obern theil so zwifach ist, synd dorin in beiden theilen, auch in der ersten laden blyin vnd etlich wenig kupferin conterfeht, sigel vnd schowpfenning<sup>9</sup>) sind zusammen hundert zwo vnd drißig. In der andern dritten vierten fünften sechsten vnd sibenden schubladen (deren die zwo letsten zwo

<sup>1)</sup> gebrenter leim gebrannter Lehm, Terracotta.

<sup>2)</sup> erhebt erhaben, in Relief.

<sup>3)</sup> eschfarben aschfarben.

<sup>4) =</sup> prenez en gré (Widmungsinschrift).

<sup>5)</sup> knorren knorrige Äste.

<sup>6)</sup> zierd Zierrat.

<sup>7)</sup> beschlecht = Beschlag.

<sup>8)</sup> ortband Beschlag am unteren Ende der Holchscheide

<sup>9)</sup> schowpfenning Schaupfennig, Schaumiinze.

gemach hand) sind blÿin des Fletners¹) vnd ander quadraten, rundelen, zwo vnd sechzig, auch große rundel sechszehen. Ist als tütsche arbeit.

Wyter in den bancktroglin by den wenden Erstlich im langen hat dry theil, Ist wie volgt.

Ein tafeln doruf mit ölfarben mins hern vatters seligen conterfeht, ist deren einer so an der wand hangt vnd Jacob Clauser gemacht hat (der auch dise gemolet) gleich.<sup>2</sup>)

Item ein klein S. Catarin alt bildlin mit ölfarben vf holtz, zu vnderst verwüstet.<sup>3</sup>)

Item ein täfelin doruf Dauid vnd Goliath vf gel verfelscht papir. 4)

Item ein täfelin doruf Simonis Grynaei facies mit waßerfarben vf papir, von eim schüler gemacht. 5)

Item ein hültzin büchsen dorin ein Magnet stein. 6) Item ein glesern geschirlin mit dry rören. Item ein Capitol 7) vf das täfelin mit Maria Josef Jesus vnd Joannes Henrici Blesy, ist von holtz vnd gyps. 8) Item von gyps facies Ludouici Rochefortij von D. Joders 9) tafeln durch M. Hans Michel den bildhower nochgemacht. Item ein sattelbogen 10) mit einer Caritas vnd hinder theil eines sattels mit gybs (von keiser Maximilian sattel, so Gamützer 11) ze Nornberg in silber gemacht) abgossen. Item ein silber breite schalen von gybs mit mergöttern. Item ein Mars in eim blowen Rundelin, von erden gebrent. Item ein beinen Christus an eim holtzin Crucifixlin. Item ein Hercules halb erhecht vff kupffer blatlin goßen. Item ein alt Hercules köpfflin in ein schiltlin ingfast. Item von wachs abgedruckte konig Lasla 12) vß Behem zwei große sigel in einer büchsen. Item Kilchmans wapen von gold vnd siden gesticket.

Im obern winckel tröglin sind zwei theil doch allein eins beschlossen. Im vnbeschlosnen sind etlich lädlin gehören in die sechs obuermelten goldschmid laden, so mans dahin bruchen wil, als die zyffer an-

<sup>1)</sup> Peter Flötner.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 43 Anm. 4.

<sup>3)</sup> Nr. 38.

<sup>4)</sup> Kupferstichkabinett U. 4. 84.

<sup>5)</sup> Im Depôt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ein grosser Teil der in den vier Trögen enthaltenen Gegenstände ist heute heute im Besitz des Historischen Museums zu Basel.

<sup>7)</sup> capitol = Kapitell.

<sup>8)</sup> Vgl. S. 40 Anm. 7.

<sup>9)</sup> Dr. Theodor Zwinger.

<sup>10)</sup> sattelbogen = gebogener Sattelknopf.

<sup>11)</sup> Wenzel Jamnitzer.

<sup>12)</sup> König Ladislaus.

zeigen. Es sind auch herin by drißig blyin quadrat vnd rundelin abgus, so ich mehrteil auch vormoln hab. Im verschlossen sind ein schribzüg vnd sandbüchslin von alabaster drevet, gab mir her Bartlome Merian. 1) Ein hültzen nider ledlin zu einem schribzüg. Ein schribzüg hültzin mit vier schubledlin vnd zwolf silbern ringlin vnd köpflin gezieret. Item etlich stuck von ein teßellato pauimento 2) zu Augst Ao. 1585 gefunden, sambt eim zerbrochnen subern schüsselin. Item ein urna mit beinen vnd uitrea phiala zu Brug gefunden. Schanckt mir D. Jacob Gryneus. Item ein großer hafen ist zu Crosna in Slesien 3) vsgraben als Turnysen 4) sagt, der mir den geschenekt hat. Ein par schuch wie die Septentrionalischen lender inwoner tragen (si credere fas est) von fisch hüten 5) (aut forte eim lgel) gemacht. Ein zerprochner Jupiters bildlin vom moßin nochgmacht durch Hans Michel bildhower, so mirs geben hat. Item ein Carthonen von Agstein 6) gmacht, sambt ein agsteinen löffelin.

Im tröglin zwischen den fenstern hat ein theil, vnd dorin dry thätlin. 7)

Harin sind elf zinnen hole geschir dorin allerlei Romische mensurae noch Glareani 8) rechnung (der dise geschir, sambt zwölf hültzin mensuris vud eim blyin gewicht so hieneben anch ligen, geiustirt vnd selb verzeichnet hat) zefinden. Item zwölf oder mehr stück vß dem bergwerch in Meyssen, schicket D. Johan Schröter sind wasser flus, kupfer kys, zinober ertz. Ein dolchen zum theil als anch an der klingen vergült mit eim meßer vnd pfriembd 9) Ist D. Erasmi seligen gwesen. Item ein dolchen mit eim meßer vnd pfriend sind die handhebe von Calcedonier 10) suber gemacht, vnd vergült ist mins grosuatters her Johan Amerbach gwesen. Item ein klein kinder zerprochen dolchlin auch von Calcedonier.

Ein klein gefirnist tröglin, doruf geschriben Legatum Ro. netustatis Numismatum (dise pfenning, souil deren noch by handen, vnd ich nit hingeben vnd ander besser an deren stat bekommen hab, ligen

<sup>1)</sup> Bartholomäus Merian, Goldschmied zu Basel, zünftig 1567

<sup>2)</sup> pavimentum tesselatum - römischer Mosackboden.

<sup>3)</sup> Crosna Krosna in Galizien.

Leonhard Thurneysser von Basel, Alchimist und Wunderdoktor (1530 - 1596), stand mit Amerbach in Korrespondenz.

<sup>5)</sup> fisch hüte Fischhäute.

<sup>6)</sup> agstein Agatstein, Achat

<sup>7)</sup> thättin = läillin oiler Thecklin?

<sup>8)</sup> Henricus Glareanus.

<sup>9)</sup> pfriembd, priend Pfriem, ein auf der Scheide befestigtes kleines Beimesser

<sup>10)</sup> calcedonier - Chalcedon, Hatbedelstein.

im kasten harnoch vermeldet) hat fünf schubledlin. In welchen silberne bildlin, vögelin, fischlin, thierlin, engelin vnd ander vil stuck (wie die goldschmid bruchen vnd ich dise von H. Jacob Hofman¹) vor iaren kauft hab) sind hundert sibenzig fünf stücklin.

Item Pirami vnd Tisbes historia, 2)

Desglich iudicii Paridis zwei gar große stuck mit waßerfarben von Niclaus Manuel Tütsch vf tuch gemolt.<sup>3</sup>)

Item ein Got vatter, Anna, Maria, Jesus, S. Jacob, S. Matheus in wolchen zu niderst allerlei so sy anbetten, etwas kleiner dan vordrige auch mit wasserfarben vf tuch von obuermeltem Manuel (als ich mein) gemolt. 4)

Item Vincentius Magius Brixiensis conterfeht vnusgemacht vf tuch mit ölfarben von Jacob Clauser. Gab mirs Esaias Salb. 5)

Item Lucretia a Tarquinio uiolata, vnd Lucretia seipsam interimens <sup>6</sup>) zimliche gros stuck von Thoman Weber moler <sup>7</sup>) vnd seim gsellen mit olfarben vf zwei tucher gemolet.

Item tabula Palatinorum Heroldi vízogen. Item stemma XII priorum Caesarum Aenaeae Vici, vízogen.

Item ein kasten <sup>8</sup>) stoth vf einem fuß, hat zu allen vier seiten beschlosne behalter. In dem ersten sind achzehen schubladen. In der ersten sind sind (sic) Christi, etlicher Pebsten, Cardinal, bischof münchen, conterfehet in blÿ, kupffer, zÿn, glockenzüg<sup>9</sup>) gegoßen, an zal drÿ vnd zwentzig. In der andern schubladen sind Pebst von obgedachter materi (als dan auch volgende bildnißen von glicher materien sind) sechs vnd vierzig. In der dritten schubladen sind zwölf alte keiser angsicht, auch Carolus V, Ferdinandus I, Maximilianus II, Picininus, thund zesammen sechszehen. In der vierten, fünften, sechsten, sibenden schubladen sind allerlei fürsten, herren, glerter leüten, angsicht, bÿ hundert vnd zehen. In der achten vnd nünten schubladen sind allerlei fürstin vnd sonst frawen angesicht, an der zal ein vnd fünfzig. In der zehenden vnd eilften sind mannen vnd wÿber angsicht,

<sup>1)</sup> Hans Jakob Hoffmann, Goldschmied zu Basel, zünftig 1565.

<sup>2)</sup> Nr. 421.

<sup>3)</sup> Nr. 422.

<sup>4)</sup> Nr. 423.

<sup>5)</sup> Maler zu Basel, zünftig 1566.

<sup>6)</sup> Im Depôt.

<sup>7)</sup> Zu Basel zünftig 1558.

<sup>8)</sup> Ein grosser Teil der im Folgenden aufgezählten Gegenstände ist noch im Besitz des Historischen Museums zu Basel.

<sup>9)</sup> glockenzüg = Glockenguss.

vnd sonst allerlei reners, nuwe vnd abgus von alten müntzen, fünf vnd sibenzig. Vnder disen sind dry von schmalten () gemachte angsicht. In der zwelften dryzehenden vierzehenden vnd fünfzehenden sind reners von Poesien historien, hundert fünfzehen. In der sechzehenden sind dry stuck. Die sibenzehend ist lehr. In der achtzehenden sind man vnd wyber angsicht, reners, so ich zwifach hab, stuck vierzig vnd siben. Alles wie gsagt von zin, bly, kupffer, vnd vast Italianische arbeit.

In dem andern behalter oder theil dises viereckten kasten sind zwo vnd zwentzig vsgeholte<sup>2</sup>) schubladen darin mehrteil alte, doch auch niiwe kupferne vnd blyin medaglien vnd pfenning, gros klein vnd mittelmeßig. In der ersten vnd andern schubladen sind Griechische müntzen mertheil (vsgenommen etlich Romisch, so anderschwo (größe halb) nit ligen mögen) an zal sechs vnd vierzig. In der dritten schubladen sind alte Romisch als assis, triens, sextans vnd andere so nit Imperatores gwesen, an zal drißig ein. In der vierten, fünften, sechsten, sibenden, achten, nünten, zehenden, elften, zwölften, dry vnd vierzehenden sind mehrteil Imperatores in zimlicher größe, by dryhundert seehzig vnd siben. In der fünfzehenden, sechs, siben, acht vnd niinzehenden, vnd zwentzigsten sind mehrteil kleine oder mittelmeßige der volgenden keiser pfenning, doch anch etlich (als by zwentzig gros) Tund alsammen dryhnndert vnd achzig vnd sind alhie anch dry wiber. In der ein vnd zwentzigsten vnd zwo vnd zwentzigsten sind Augustae gros vnd klein by zwo vnd sibenzig. Doch zu mercken das dise medaglien noch nit allerding ordenlich gelegt, auch eines medaglien oder pfenning mehrmaln (besonder vnder den kleinen) zwen dry vier vnd fünf eines zu beiden seiten gleiches schlags3) seind. Dorunder ich nachmaln die wall haben, vnd die besten alhie zelassen, die andern aber herus zenemmen gesinnet bin. also das sich diser pfenningen zal wol vm ein gute zal mindern möchte.

In dem dritten theil oder behalter dises kastens sind dry gewelbte blindfensterlin vnd dorunder dry schubledlin. Hierin stond vf dry von
Alabaster gedreiten fuslin (so mir M. Hans Michel gemacht vnd
verehret hat) ein Venus von glockenziig hol, mit eim silbern cesto. 
Ein Mercurius von kupffer. Ein Jupiter kupffer, schanckt mir D.
Theoder Zwinger. Ein kleiner Jupiter von mös, ist mein hab in

<sup>1)</sup> schmalten Schmelz, Email.

<sup>2)</sup> vsgeholt ausgehöhlt,

<sup>3)</sup> schlag = Prägung.

<sup>4)</sup> ceston zona veneris Gürtel der Venus

von D. Felix Plattern, lut seiner handschrift bekommen. Item ein kleine Pallas ist zu Sletstat gefunden. Ein Draco zu Schopffen gefunden gab mir D. Theoder.

In dem vierten vnd letsten theil, sind achzig mehrteil vsgehölte schubladlin durch ein mittelwendlin von ein andern gesündert. sind silbern merteil alt (doch auch etlich abgoßen vnd nüwe) pfenning oder medaglien Griechisch zimlich gros achtzehen, kleine fünfzig vnd zwen. Etlich vnder disen wie auch nochuolgenden besonders imperatoriis sind halb kupferne oder vbersilberte allein, mehrteil aber gar silber. Consulares Ro. denarii merteil, vnd etlich quinarii dryhundert vnd sechszehen. Augustales siue imperatorii fünfhundert vnd acht sampt eim silbern ringlin. Augustae sechzig vier. Dise alle sind silber gar oder zum theil. Von gold dry vnd drißig. Dorunder zwen ducaten gwichtig alte Romische. Römisch vnd ein Griechischer Accesit Hadrianus auch über zwen ducaten schwer. vierzehen. Item ein gulden oual pfenning mit der klöstern Klingental vnd S. Alban 1) wapen sambt vmbschrift. Minder den zwen ducaten gwichtig Romische zehen. Barbarisch sechs, sampt Turnisers<sup>2</sup>) rappen. Marci Mantuae angsicht in berlinmuter<sup>3</sup>) sambt geschnitten steinlin vierzig sechs, vngeschnitten zehen. Item allerlei vngestalte Barbarische müntze mit angsicht, roßen, by nünzig dorunder sind mehrteil alte rappen vnd ander an einer syten allein gestempft gelt, by hundert acht vnd vierzig. Thut zusammen zweihundert acht vnd dreißig. Item dünne große vf einer syten allein gestempfte pfenning secliszehen. Item thalers große, auch großer vnd kleiner, zum theil von alten nachgemacht zum theil nüw müntz vnd schowpfenning vier vnd zwentzig, sind wyter auch sechs klein dorunder. Item dickpfenning breite müntzen vnd schowpfenning ein vnd nünzig. Item halb batzen breite vngforlich auch kleiner pfenning hundert vnd sibenzig. Obuermelte Barbarisch vnd nachgende pfenning bishar gemeldet sind al silberen, gantz, oder zum theil. Item kupffer Barbarisch auch nüwe Italienisch franzosisch, kupffer müntzen dry vnd achzig mertheil klein. Item gulden nüw schowpfenning vnd müntzen. 1. Sigismundus rex Poloniae halt by 23 ducaten. 2. Ein Portugaleser zehen ducaten. 3. Colnisch dry konig vnd S. Vrsel by 4 ducaten. 4. Ein Engelscher schifnobel. 4) 5. Caroli vnd Ferdinandi

<sup>1)</sup> Zu Basel.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 47 Anm. 4.

<sup>3)</sup> berlinmuter = Perlmutter.

<sup>4)</sup> schifnobel = Rosenobel, englische Goldmünze.

angsicht by vier ducaten schwer. 6. Ein gering gulden spänglin. 7. Ein doppel Sicilianer. 8. Ein alter Sfortianer ducat. 9. Ein Portugaleser ducat. 10. Ein viertel eines Florentzer guldins. 11. Ein Mirandulaner doppel ducat. 12. Ein Florentzer guldin. 13. Ein halber Sicilianer oder Arragoneser ducat. 14. Ein franzosisch kronen. 15. Turck blegert Wien. 1) 16. Memoria Maximiliani 11. 17.18. Zwo keisers kronen zu Auinion 2) und sede nacante gemüntzt. 19. 20. Zwen Polnisch ducaten. 21. Ein Türckischer ducat. 22. Ein danische klippen, eins ducaten schwer. Wyter sind hierin auch silberne Consulares und Augustales pfenning by zweihundert und dreißig zum halben theil abgossen, zum andern theil alt. Dise pfenning hab ich zwifach, derwegen nit zuachten ob gleich wol dise an der zal abnemmen und sich mindern.

Item ein nusbaumen tisch darumb sechs gefirnist lehnen stul. In disem tisch sind zwo beschlossen schubladen, dorin andere thätlin vnd schublädlin. Harin ein einhorn geschnitten in ein horn, weis nit ob ich sagen sol, einhorn. Item fünf stüdelin3) von silber abgossen. Item ein silber edox4) abgossen. Item ein silber bergknab arbeitet vf ein stüflin. Item in dry schächtelin silber ertz by zehen stucken klein vnd etlich zimlich gros. Item in eim andern zwei stücklin, sambt zwei kleinen, von rot gulden ertz, bly ertz. Item in eim andern, ein stuf<sup>5</sup>) von vngarischem gold ertz vber nün ducaten schwer, vnd ein ander stuck gedigen gold Über sechzehen ducaten schwer, sind beid von D. Erasmo, vnd ist dis letst stuck fin gold. Item ein klein gülden kettenlin mit eim trübelin von Ammetisten, ist miner lieben hausfrawen selig gwesen. Hem ein guldiner ring, dorm ein Carniol alt vnd dorin ein terminus. Ist Erasmi bitschaft 6) gwesen. ltem ein silbern vnd von helffant 7) gemacht bitschaft stöcklin, mit dem termino Ist auch Erasmi gwesen. Item ein gros Agnus Dei von silber, zum theil vergült, vnd doruf der olberg vnd gefencknis Christi von Martin Schön gestochen. Item silber bletlin von ein gantzen Rosenkrantz oder Pater noster. Ist daruf das leben Mariae, Paßion, die Apostel, auch vilicht von Martin Schon ge-

<sup>1)</sup> Erinnerungsmedaille auf die Belagerung Wiens durch die Türken

<sup>2)</sup> Avignon in Frankreich.

<sup>3)</sup> stüdelin kleine Stauden, Laubranken.

<sup>4)</sup> edox Eidechse

<sup>5)</sup> stuf Stufe, Barren

<sup>6)</sup> bitschaft Petschaft.

<sup>7)</sup> helffant Elfenbein

stochen gwesen. Sind diser bletlin allein sibenzehen, bresten¹) noch vil darzu. Item ein silbern Crucifixlin, sampt eim kleinen knöpflin zu bisem.²) Item ein silbern vbergult sandbüchslin by vier loten schwer. Item dry silbern abgossen fröschen. Item ein saltzfeslin von agstein. Item dry agsteinin hertzlin, sind in zweien mucken.³) Item vier agsteinin durchborte kugelin, sind auch mücklin dorin. Item ein par würffel von wysem vnd gelem agstein. Item ein stuck vngesübert agstein vnd etlich zerbrochne stucklin. Item ein von siden gold vnd etlich steinlin gesticket hertzlin. Item ein federn auch mit syden vmbwunden. Item drißig stein zu eim bretspil von holtz vnd dorin mannen vnd weiber conterfehung. Item ein Paßion in einer haselnus. Item ein lider⁴) kunst seckel. Item ein sidener seckel, dorin allerlei alte besonder küpffern vnleslich pfenning, wie diser sonst auch in eim ledlin mehr. Item ein großer pfenning kupferin dorin Alexandri Immolae conterfeht.

In der andern schubladen seind testamentum auf Jo. Amerbachij vf eim kleinen zedelin geschriben, 5) Ein stuck ex papyro ueterum. Ein stucklin von dem stein ze Ensisheim<sup>6</sup>) gefallen. Ein stücklin von hertzog Lupold rock ze Künigsfelden<sup>7</sup>) vnd eim paner doselbst. alcis s) terra lemnia, armeniaca, Maltensis, steinbruch, einhorn als ein weis marg, zwen vngeschaften kupffern pfenning, mit andern vil pfenningen von Rochefortio gekauft. Item ein klein hültzin mit papir gezieret kistlin so miner grosmuter Barbarae Ortenbergiae gwesen dorin vil kupfferne nüwe große, vnd auch etlich alte pfenning, so sych (die wil sy zweimaln vorhanden) wol mindern mögen. Glichergstalt ein Hercules Thasiorum alt, vnd ander dry abgossen silber pfenning desglich hieiger landen vnd frembde rappen, asperlin,9) Moscouitisch Lotringisch vnd ander gelt by hundert drißig. Hab sy auch zwifach derwegen nit zewondern ob sich gleich die zal mindern wurd. dan was ich zwifach, oftermaln andern auch mitteil vnd schencke. Item ein lideren vbergült kistlin, sind dorin vnd darneben

<sup>1)</sup> bresten = fehlen.

<sup>2)</sup> bisem = Bisam, Moschus.

 $<sup>^3)</sup>$ Zwei Herzlein aus Achat oder hier vielmehr Bernstein mit darin sichtbaren Mücken.

<sup>4)</sup> lider = ledern.

<sup>5)</sup> Im Sammelband G 2. I. 34. Universitätsbibliothek, Basel.

<sup>6)</sup> Meteorstein, der im Jahre 1492 zu Ensisheim im Elsass niederfiel.

<sup>7)</sup> Offenbar ein kleines Andenken an einen Besuch der Klosterkirche zu Königsfelden.

<sup>8)</sup> vngula alcis = Huf des Elentiers.

<sup>9)</sup> Eine in der Schweiz gebräuchliche Münze.

concha ueneris sambt zweien andern conchis einer groß der ander klein zwifach. Dry kugelen von marmel, 1) zwen ring einer von biffelhorn mit eim menlin, der ander von einer Calcedonier art. Ein zan von eim helffant, ut puto. Abacus siue tabula quali Ro. pueri ad arithmeticam discendam utebantur von kupfer, cum explicatione P. Galesii Hispani. Lucerna fictilis²) antiqua Augustae Vindelicorum reperta, in aedib(us) Christoph Crafteri.³)

Item zwen gros vfrecht kasten mit großen schubladen doruf stönd ein truncus horologierum, ein langlechter becher von alabaster, ein hand von gÿps, ein hültzin hohe fleschen, ein stock mit krummen löffeln, drÿ vbersilberte eins von wachs die andern zwei von erden durch . . . . ze Strasburg wonhaft ') gebossirt vnd gebrente kneblin.

In disem einem kasten sind zu oberst ein gar große, vud harunder sechs vud dreißig schubladen,<sup>5</sup>) dorin allerlei alter vud nuwer Tätscher Niderlender Frantzosen vud Italianer gemeld von hand gerißen, gemolt, getruckte, gestochne stuck.

In der gar großen sind 2 große stuck.

In den andern wie volgt.

- Alter vnd vnbekanter molern gerißen, taschirt getrackte gestochne stack gros vnd klein, mit sampt nochgemolten, dryhundert vnd ein. / Martin Schön gerißen vnd gestochen stack hundert vnd dreißig. / W A. ein stack. 1. M. fünfe. M Z. 8 L. C. 9. B J R 1. S. 1. / V. G. 1 'A G. 13. G. Ao. 1466. 1.
- A.A. 8. W.H. 15 H.S.K. 11. H. Weiditz, 1. H.F. 3. H. Burgmeier, 68. / D. Hopfer 20. J. Hopf. 1. L. Hopf. 1. F. V. B. 12.
   I. V. 3. H. Lützelberg, 4. N. M. D. 94 vnd zwei mit stefzen gerißen buchlin H. Krotzing, 1. Vrs. Graf. 160. sambt einer hültzm form. Jerg Schweiger, 6.
- 111. / H Low, 85. Mathis Aschenburg 20. HHolbein senior, 56. sambt zwei buchlin mehrteil mit stefzen <sup>6</sup>) Ambrosi Holbein 4
- 1111. Alberti Dureri von befestigning, von meßning, von menschlicher proportion, Paßion klein in holtz. Apocalipsis, Vita D. Virginis, paßion gros in holtz, S. Hieronymi form von holtz. Getruckt 28 strick,

<sup>1)</sup> marmel Marmor.

<sup>2)</sup> lucerna fietilis tönerne Öllampe

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Christoph Crafter,

<sup>4)</sup> In einem Briefe vom 13. Aug. 1578 empfiehlt Johannes Strich aus Strassburg den Gesellen, der im Bossieren Meister sei, an Basilius. G. III. 26, 125

<sup>5) 36</sup> Schubladen.

<sup>6)</sup> stelzen = Silberstift.

Nochgmacht 54 stuck. Gestochen 64. nochgmacht 4. Von siner hand ein affentantz.

- V. HHolbeini imitatio aliena non propria eius 64. / Getruckt 111. Biblica historia exempl. 2. Totentantz 2 exempl.
- VI. H. Holbeins genuina<sup>1</sup>) gros klein von seiner hand 104. Moria Erasmi hin vnd wider mit figurlin. Ein buchlin dorin by 85 stücklin gerißen. Ein anders permentin<sup>2</sup>) mit eim stuck. Erasmi effigies in eim rundelin mit ölfarben.<sup>3</sup>)

<sup>3</sup>) Nr. 324.



Hans Bock d. Jüngere. Basilius Amerbach im After von 57 Jahren. 1591.

<sup>1)</sup> Eigenhändiges, Selbsterfundenes.

<sup>2)</sup> permentin = pergamenten, aus Pergament.

## Inventar E.

Aus dem Nachlassverzeichnis der Frau Faustina Iselin-Amerbach. 1602.

#### Silber Geschir.

Erstlich ein gantz Gulden Becherlin mit einem Deckelin.

- It. ein gantz vergült Becherlin mit Einhorn.
- It. poculum Cosmographicum, oder die Weltkugell.
- It. ein hoch gantz vergült dupplet ohn wappen.
- It, ein ganz vergült dupplett ohn wappen.
- It, ein gantz vergült dapplet mit dem Gülchischen wappen,
- lt, ein hoch zum orten vergült dupplet umt 2 menfin vnd i schwartzen Adler.
- lt. ein hocher gantz vergülter becher mit einem deckel, daranf der Statt Basel wappen.
- lt. ein hocher gantz vergülter alter becher, mit emem deckel, vnd Würtzburgischen wappen.
- It, ein einfach gautz vergülter becher mit hercule auf dem deckel.
- It. ein hocher gossener becher gantz vergült mit einem trimmph, vud deckell.
- It, ein gantz vergülter becher mit einem deckell, vnd Zseckapürlins wappen, stehet auf dreÿen pfanwen.
- It. ein knorter gantz vergülter becher, geformirt wie ein kelch, sampt einem deckell.
- lt, ein breitter ganz vergülter becher mit der Statt Strassburg wappen ihne ahm deckell,
- It, ein gantz vergülter hoffbecher mit einem deckell, daranff Marx Perez wappen.
- It. ein glatter, gantz vergülter hoffbecher mit einem deckel ohn wappen.
- lt, ein glatter gantz vergülter hofbecher mit weÿfem lanbwerckh ahm deckel vnd fuß,
- It. ein gautz vergültes becherlin mit einem deckelin, daran das Badnisch Marggrävisch wappen.
- It, ein gantz vergülter becher mit thürnlinen ahm deckell.

- Item ein gantz vergült becherlin mit einem deckelin, darauf Abt Rudolfs von Lützel wappen.
- It. ein gantz gült becherlin mit dem Termino ahm deckel.
- It. ein einfacher hoffbecher, zum theil vergült, mit dem Württembergischen wappen ahm deckel.
- It. ein hoch glatter, vnd ausserthalb vergülter becher, mit dem Württembergischen wappen ahm deckell.
- lt. ein einfacher hoffbecher, zum theil vergült, mit einem deckel, daran ein wappen mit zweÿen roten löwen.
- It. ein silberin zun orten vergült becherlin mit Caroli Vtenhovij wappen, vnd Arion auf dem deckel.
- It. ein einfach hoffbecherlin zum theil vergült mit einem deckelin, ohn wappen.
- It. ein einfach hoffbecherlin, ettwas vergült, mit einem deckelin, daran Hubers vnd Wölfflins wappen.
  - It. ein becherlin ettwas vergült, mit Fuchsen wappen ahm deckelin.
  - It. ein vergültes becherlin mit einem deckelin, daran Vtenhovij wappen.
  - It, zwo gantz vergülte schalen mit Stadion wappen
  - It. ein silberne zum theil vergülte schalen mit Eschers wappen.
  - It. ein silberne, ihnnen vergülte schalen mit dem Termino.
  - It. ein silberne schalen ohn wappen.
  - It. ein wasserkanntten mit Herrnn à Lasco wappen.
  - It. ein Dotzet groß glatt sester becher, mit Amerbachs wappen.
  - It. sechs sester becher, mit Amerbachs wappen.
  - It. vier kleine becherlin mit Amerbachs wappen.
  - It. ein gleßlin mit i deckelin.
  - It. ein silberin köpfflin.
  - It. ein zweifach saltzfeßlin.
  - It. zweÿ gäbelin, deren eins vergült, das ander gantz silberin.
- It. zwölf silberin löffell mit Amerbachs wappen.
- It. ein dotzet fladren löffell, mit vergülten stilen, vnd Amerbachs wappen.
- It. ein dotzet buchsin löffell mit gewundnen silbern stilen, vnd vergülten knöpfflin.
- It. ein dotzet buchßen beschlagen löffell mit Oporini zeichen.
- It. elf buchßen beschlagen löffell, mit Amerbachs wappen.
- It. ein übergülter löffell.
- It. ein langer silberiner löffel, daran S. Sebastian.
- It. ein vergülter löffell mit i wappen ahm stil.
- It. ein beschlagner löffell.
- It. ein dotzet fladren löffel, Böhembsch gattung, ohnbeschlagen.

Restierende d. Basily Amerbachs seligen Guldin Ring, Kettin etc.

Ein guldine Kettin, daran ein Sächsischer guldiner pfenning.

Ein guldiner ring mit Vulcano, ihn carniol geschnitten.

Ein zusammengelegter ring.

Ein grosser türckis mit vier granätlin.

Ein wappensteinring, gegossen, mit Amerbachs wappen.

Ein anderer wappensteinring, glat, mit Amerbachs wappen.

Herrn Johan Amerbachs selig pitschaftring.

Ein rubinkorn.

Ein grosser saphic.

Ein türckis.

Ein rubinlin.

Ein mit silber eingefaster bisem knopff.

Zweÿ zerschlagne Amerbachische insigell.

Zwo perlinkräntzlinschnůr.

Rot corallen.

Ein silberner pfenning mit dem Englischen grus.

Gemolte Taffelu.

In der obern vordern Cammer.

Drey gemahlte Taffeln; daran Philips, Landtgraffen in Hessen. Johann Friderichs, Churfürsten in Sachßen, vnd Jo. Oporini, typographi bildmissen.

In der Neben Cammer.

Tabula Vniversalis Abrahamj Ortily, illuminirt.

In der Mütterlin selig Cammer.

Ein gemohlte Tafel, darauf S. Hieronymus.

Im Sommerhans.

Ein tafell, darauff ein fräwlin, vnd todtenkopff, mit Memento Mori,

Ein tafel, mitt dem Verlornen Sohn.

Ein tafel, daran daniel in der löwengruben

Ein tafel mit dem Tauff Christi.

Ein andere Tafel, daran Daniel ihn der Löwengruben.

Ein Tafel, daran Kaÿser Maximilianj II. bildnuß.

In der Stuben.

Ein Tafel mit dem Jüngsten Gericht.

Ein Tafel mit dem Osterlamb.

Ein täfelin, darauf ein fraw mit einem kindtlin.

Auf dem Gang.

Ein tafel, darauff Casp. Vopely Tractus Rhenang, oder Rhein Strom.

Vor der hindern Stube.

Ein alte tafel mit Salomons Gericht.

In der hindern Stube.

Ein grosse tafel, darauf die historj mit den fünf gersten broten, vnd zweÿen fischen. Ioan. 6.

Ein andere grosse tafel, darauf die enagetische historj mit dem Blinden.

Zwo taffeln, darauff d. Bonifacy vnd Basily Amerbachs Bildnussen. Ein täfelin, darauff ein fraw mit einem kindt.

### Zum Nachlass des Basilius gehörten ferner:

Ein schragentisch mit einer tafell, darauf Aegidij Tschudij Eignosschaft illuminiert.

Buffet mit einem guten italienischen Bild 5. 15.

Adam und Eva, mit Leimfarben in glaß.

Item ein wasserkanten, so der herr selig gebraucht.

Item des herren seligen täglich gelt dröglin so in der studierstuben bey der thüren stoht.

Item Dn. Erasmi Roterodami ledlin, so ietzund in gedachter studierstuben steht.

Item das gefürnist scheftlin vnd schubledlin, daruf des herren seligen clauicordinm stunde, ibidem.

Item des herren seligen amplen von mösch.

Item 28. Aug. ein reckholtzin (?) becherlin mit einem deckelin.

Item . . . Aug. cristallinum . . . uas, a Dn. Jo. Bonifacio Bernardino, Oriae Marchione. Dno. Bon. Amerbachio olim donatum. <sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Staatsarchiv Basel: Kirchenbibliothek. (Amerbach-Inventar um 1591.)

## Inventar F.

#### Mitte des XVII. Jahrhunderts.

Das inventar F ist unvollständig und führt kaum die Haffte der Gemälde an aber einzelne Teile der Sammlung sind genauer beschrieben, als in den ufrigen Verzeichnissen. Die darm enthaltenen Ergänzungen sind als Anmerkungen zum Inventare G gedruckt

| Kupfferstnek auf gantzen  |      | Holtzstuck                   | 525  |
|---------------------------|------|------------------------------|------|
| Realbögen                 | 822  |                              |      |
| Auff halb Realbögen       | 1276 | Getuschte abgerissene stuck, |      |
| Auff Kleinen bägen        | 151  | Auff Gantzen bögen.          | 24   |
| Auff Kleinen halben bögen | 321  | Auff halhen bögen,           | 221  |
| Auff Quart                | 180  | Auff quart                   | 1191 |
| Auff Octav. vndt Kleiner. | 606  | Auk Kleinerem                | 430  |
| Summa                     | 3356 | Summa                        | 1866 |

Die Holfeinschen Zeichnungen sind nur na Inventur F spezifiziert und wenn auch die eine und andere des Meisters Namen heute aicht mehr tragen darf, so bietet das Verzeichnis doch eine wertvolle Bereicherung zur Kenntus der Amerbach'schen Sammlung. Es lautet:

Item zehen Stückh vom passion getuscht, Jedes auf einem Bogen Papevr. Item die außfuchrung Christi getuscht, auff zween bögen

Item ein descriptio wie die drev weisen auß Morgen(land) das Kindlem Jeso verehren vndt andere biblische Historien auß zween bögen getauscht

ftem St. Anna getuscht Item 2 heilige manner getuscht. Item St Geörg mit einem drackhen Item ein heilige Jungf. mit einem Schwerch fedes Hem ein heilige jungf, mit einem keleh. anff Item i alter heiliger einem Item der heilige Apostell Johannes Real Item 2 Marienfoldt mit dem Kindle in fesu bogen Item Sancta Virgo Rigard[is] getauscht Item ein gesimles aut einem Banm. Item deren von Resenfairg wapen. Item iii Alte Adelliche waapen

Item die Creutzigung Christi.

Item ein Marienbildt mit dem Kindl[ein] Jesu sampt seinem Pflegvatter Joseph.

Jedes

Item ein Marienbildt vor welcher ein soldat vnd 1 bettler kneien.

stuckh

ltem 2 Soldaten.

auff

Item einer vom Adell mit seinem wapen.

einem bogen getuscht Item eine vom Adell mit 2 adellichen wapen.

bogen Item 2 einhorn mit schönen Seulen eingefaßt.

Item die Crönung der heiligen Jungfrowen Mariac.

Item der Statt Basell groß Insigell.

Item i Marienbildt mit der Sonnen bekleidt.

Item 5 abconterfetungen von Brustbildern dorunder ein weibs Persohn.

Item fünff gantze bilder getauscht iedes auff ein quart bogen von Reall.

Item ein Engell mit einer wag: darauff auff einer seiten ein Kindt auff der anderen der Teuffell auff einem quart bogen getuscht.

Item der verlohrene Sohn getuscht auff einem quart blatt.

Item zweÿ heüpter eins von öhlfarben das andere getuscht auff quart bögen

Item der Konig Rehabeam mit vielen (?) bildern tuscht auff einem kleinen bogen.

Item Valerianus et Sapor Rex persiarum getuscht auff einem quart bogen.

Item 4 schmale stückhlein getuscht doruff Sprüchlein auß der heilgen schrifft.

Item der Prophet Samuell vnd Achab: getauscht auff einem langen bogen.

Item i schlacht in der grose vndt form wie obsteht.

Item Zaleucus.

getuscht auff quart bögen.

Item Charonda Ticius

Item Sanct Laurentius getuscht auff einem in octauo.

Item i Spruch daß man das gmeine wesen (?) denn Sonderboten (?) vorziehen solle getuscht in octauo.

Item ein Sterbender Num . . . getuscht auff einem quart.

Item der verlohrsenel sohn getuscht 1 quart blettli.

Item drey kleine vnbekandte Stückhli getuscht.

Item die außfuehrung Christi in quart getuscht 1 nachtstuckh.

ltem der groß Christophell vnd zwey Marien bildlem mit Kindlen; getuschte nachtstückhlein auff octau blettlenen.

Item der Messerschmiden wapen getuscht: in gedachter gröse.

Item ein entwurff des todten Erasmi haupts auff bergament in octauo.

Item St. Lorentz getuscht in quarto.

ltem ein Jung Schafflein vnd ein Lambskopff getuscht in quarto.

Item ein Fledermauß getuscht in octauo.

Item vier hendt getuscht in octauo.

Item 2 todte weiber köpff getusch in scdecimo.

Item i Kopff dito.

Item ein zierlicher abrüsß eines Dolchens darauff der Todtendantz.

Item i Schlaffendt Köpffli.

Item i Mans Bildlein in sedecimo.

Item 11 Stuckh von der Orgellen im Munster zu basell.

Item des Erasmi Terminus.

Item ein Abriß vber das hauß zum Dantz zu Basell in dreÿ Stuckhen.

Item sonst 2 vnbekandte Stuckh von beûwen.

= Biß hieharo sindts hohlbeinische Stuckh.

## Inventar G.

1662.

Das Verzeichnis wurde bei dem Ankaufe des Kunstkabinets durch den Rat von Basel am 30. und 31. Juli 1662 aufgenommen und 1663 durch Spezifikation der Schublade 6 der Handzeichnungen ergänzt

"Mittwochs den 304 July vnd Donstags den 314 ejnsdem A° 1662 seind in beyweesen zu endt vnderschriebenen herren, diejenigen in der Amerbachisch Kunst Cammern in der Mindern Statt Basel, befindende Holbeinische- auch andere Gemähld vnd Rariteten Beschrieben worden wie Volgt.

No.

- Hans Holbeins Fraw vnd zweÿ Kinder, von Ihme Holhein anff Papier gemahlt mit ölfarben auff holtz gezogen.
- 2. Ein Todten bild, Hans Holbeins vff holtz mit ölfarben, cum titnlo, Iesus Nazarenus Rex Indaeoru.
- 3. Herrn Bonifacij Amerbachs Contra-faict in der Jugend auff holtz mit öl-farben, Hs. Holb.
- 4. Ein Täfelin so einer offenburgerin Contra-faict darauff geschrieben Laïs Corinthiaca. Hs. Holb.
- 5. Ein Täfelin daranff ein Weib vnd Cupido, stehet dabey geschrieben Verbum Domini manet in ætermum. Hs. Holb. 1)
- 7. Ein Nakhend Kindlin sitzt vff einer Schlang, kombt von Holbeins Gemähld, durch Hans Bokhen vff holtz mit öl-farben.
- Ein gecreützigter Christus in Wolkhen von Albrecht D\u00e4rer nachgemacht, durch Ambros: Holbein, sambt Gott dem Vatter vnd vielen Englen mit \u00f6lfarben vf\u00e4 holtz.

Ergänzungen aus dem Inventar F.

<sup>1) 4</sup> und 5, zierlich eingefasst.

<sup>2) 6.</sup> mit vergulten Säulen und Gesimbs.

- 9. Ein Contra-faict Holbeins mit Trokhenen farben auff Papier.
- 10. Ein Täfelin darinn die Bildtnús Christi in einem gehäuß mit steinfarb. Hs. Holb.
- 11. Ein Bildtnús Mariæ in einem gehäuß mit steinfarb. Hs. Holb.
- 12. Ein Adam vnd Eva mit einem Apfel auff holtz mit öl-farben. Hs. Holb.
- 13. Ein Erasmus mit öl-farb auff Papier in einem gehäuß: Hs. Holb. 1)
- 14. Ein groß Nachtmahl mit ölfarben vff Tuch auff holtz gezogen. Hs. Holbeins Ersten arbeiten eine.
- 15. Der heÿl: Hieronymus bettet in der Nacht beÿ einem Kilchlin ist auff Papier.
- 16. Enthauptung Johannis mit Blitz vnd donner. Emanúel Teütschen von Bern arbeit.
- 17. Ein Maria Brust vnd Jesus Bildlin.<sup>2</sup>)
- 18. Ein Nakhend Mann vnd fraw in Wolkhen sambt Wiettisheer.
- 19. Ein aufferstehung Christi in der Nacht, sambt dreyen Liechtern. Matthis von Aschenburg arbeit.
- 20. Ein grosße Tafeln darauff David vnd Abigael mit Landtschafft vnd ruinen mit öl-farben vff Thuch. Lambert North arbeit.
- 21. Ein Hieronymus in einer Leimfarben Höhle. C. A. mit Wasßerfarben auff Thúch.
- 22. Eines heÿligen Jünglins Köpflin mit Pattenen vff holtz mit öl-farben, Klein, Hs. Holb. Erste arbeit.
- 23. Eines heÿligen Jungfräwlins Köpflin mit Patten vff holtz. Hs. Holb. erste arbeit.
- 24: vnd 25. Zweÿ Knäblin in gälben Kleidern auff holtz mit ölfarben. Ambrosius Holbein.
- 26. Ein Bachus mit einem Satÿro von Michael Angelo Bild nachgemahlt vff Thuch mit öl-farben, durch Martin Schärmaúß von Defenter.
- 27. Ein Orphæus mit Wasßerfarben vff Thúch, sambt einer Landtschafft. Hans Löwen von Zürich.
- 28. Ein alter Mann St: Joachim vff holtz mit ölfarben. 3)
- 29. Gott der Vatter beÿ den vier Evangelisten vff Carten mit Verfälschten ölfarben erhöht. Frantz Floris.

<sup>1) 13.</sup> in einer hölzenenen (sic) Tafelen.

<sup>2) 17.</sup> ein Mariabildt mit dem Kindlein Jesu auff holtz von Öhlfarben, sindt gantze Bilder, in einer zierlich gefaßten Tafelen.

<sup>3) 28.</sup> mit der Überschrift: Divo Joachimo Nazareo Patriarchae Jesu ano.

- 30: vnd 31. Zwey mit falschen farben erhöhte Täfelin vff holtz, auff einem Lucretia, auff dem andern Bersabe, zúrúckh ein Todt. Emanuel Teütschen arbeit.
- 32. Ein zimlich groß Crucifix, kombt von Hs. Holb. nachgemacht durch einen Beyer, Meister Jacob Clausen Gesellen, auff Thúch mit ölfarben.
- 33. Herrn Bonifacy Amerbachs seel. Contra-faict auff Thúch mit ölfarben zimlich groß. Christoph Poman [sic!] eines Studenten auß Schlesien arbeit.
- 34: vnd 35. Zweÿ Kleine Täfelin mit ölfarben vff holtz darauff zweÿ Weiber Köpflin, Lucretia vnd Cleopatra.
- 36. Ein Klein alt Männlin auff holtz mit ölfarben, ist des alten Hans Schweggers Vatter gewesen. 1)
- 37. Ein klein Cypreßen Geheüßlin darin Maria vud Jesus-Knäblin, ist griechische arbeit,
- 38. Ein klein Illuminirt Täfelin vff holtz darin ein Junger Gesell vnd Meÿdtlin im Wald.
- Ein grosße Geißlung auff Thúch mit ölfarben. Hs. Holb. ersten arbeit eine.
- 40. Ein Nachtmahl vff holtz mit ölfarben, ist zerhawen vnd widerúmb vnflätig zusammen geleimt. Hs. Holb.
- 41: 42. Zwo zimlich Tafeln auff Thúch, in der einen Cephalus vnd Procris im Schnee, in der andern St: Hieronymus in einer Wildtuns bettend. Matthis Aschenburg: oder Hs. Löwen arbeit.
- Ein klein höltzen Täfelin mit verfälschten farben, darauff zween Todten Köpf.
  - Lit: A. B. C. D. Vier Täfelin von Gÿpß eingefaßt, auff dem Ersten. Maria, Jesus Knäblin, Joseph vnd etliche Engel, aufl dem andern. Schweÿgers Waapen, seind zwo Gilgen in einem Crantz so zween Männer halten. Im dritten, Kaÿser Maximilianus der erste. Im Vierten ein Fraw Seügt ein Kindt.
  - E. Ein Landt Tafeln der Rheinstrohm Vopeli.
  - F. Ein Täfelin darinn Kaysers Sigismundi Bildtnús, vff Pergament getrúkht vnd Illuminirt.
  - G. Genealogia der Zwölff ersten Kayber in einer . . . . . . . .
  - H. Ein Tafeln von Papier darauff Sanctus Bruno vud sein Waapen,

<sup>1) 36.</sup> St. Petri Brustbildlein auff Holtz von ohlfarben, ist 6 Zoll hoch und 5 zoll breit, auch von einem griechischen Maler.

- 44. Herrn Bonifacÿ Amerbachs Contra-faict mit ölfarben auff holtz. Jacob Clausen arbeit.
- 45. Ein Schülmeister Schildt, vff Beiden seiten gemahlt. Hs. Holb. arbeit.
- 46. Ein Tafeln darin ein Tag mit den Gigantibus, Hs. Bokhen arbeit.
- 47. Ein Nacht mit Piscina Probatica. Hans Bokhen arbeit.
- 48. Ein Trúkhsesßin von Rheinfelden. Hs. Bokhen arbeit.
- 49. Herrn Dr. Theodor Zwingers Contra-faict.
- 50:51. Zweÿ Täfelin von Wasßerfarben darauff Cupido vndt ein Gejäg.
- 52. Ein Contra-faict H. Basily Amerbachs. Hs. Bokhen arbeit.
- 53. Herrn Johannis Operini Contra-faict, Hs. Bokhen arbeit.
- 54. Ein Lang Täfelin darauff die Stadt Basel von freÿer handt gerissen.
- 55. Ein große Tafeln von ölfarben darauff ein Weibs Person durch den Mann erstochen, praesentirt wirdt.
- Ein zimlich groß Maria Bild auff holtz mit ölfarben, mit dem Kindlin Jesu auff der Schoß.
- 57. Johannis Frobenÿ zeichen auff Túch mit Wasßerfarben.
- 58. Johannis Wicklef Bildtnús auff Pergament.
- 59. Ein Täfelin schwartz gefaßt, darauff Goliat vndt David gerisßen.
- 60. Ein Maria Bild von Barbel Jungerman dedicirt. Ao 1509.

#### Kasten Lit. A.

In dem Kasten Lit: A. darüber ein grosße vnd zu zweÿen Theilen / à 18 / 36. Schuebladen, darinnen sich befindet wie hernach Volgt. No.

- 1. In der obersten größten Schuebladen zwey Täfelin, das eine Simon Grynaeus von Wasßerfarben, das andere St. Catharina Bild von ölfarben, seind Beede alt.
- 2. 104 St[ück] allerhand handrysß vff Papier, mehrerntheils touchirt.
- 3. 367. groß vnd Kleine Kupferstukh, darunder Theils von Martin Schön.
- 4. 126. Kupferstukh.
- 5. 94 Kupferstuklı von Albert Dürer. 1)
  - 45 Holtzschnitt.
    - 5. Item 23 stückh auff Real Bapeyr.
       allerhandt schöne historien und Figuren.
       Theills gerissen undt theills holtzstuckh.
       Item 22 dergliehen stuck etwas kleiner.
       ltem 35 derglichen stuck in quarto.
       Item 38 dergliehen stuck in oetavo.
       Item 17 dergliehen stuck in sedecimo
       Item ein Königin von ohlfarben auff einem halben bogen Papeyr.
       Item ein Affendantz gerissen auch auff einen halben Bogen.

7 Handrisß.

Albert Dürer Icones Sacrae.

Ein in Braun Leder eingebundenes Buch, darinn vnderschiedliche Kupferstukh, von Alb: Dürer vnd andern. 1)

Die Offenbarung Johannis mit Holt-zschnitten. Al; D:2)

Item ejusdem 4. Bücher von Menschlicher Proportion.

Item ejusdem Geometheria Teütsch.

Item ejusdem vnderricht zu Bevestigung Stätt Schlösßer vnd Flekhen.

Item ejusdem Passio Christi. 3)

6. Erasmi Roterodami Bildtnus von Ölfarben Klein eingefaßt 104 allerhand holbeinische Risß vnd touchirte visirungen.

x stuck Passion, numeriert zu vnderst: - fol.

lxiii Stuck, vnzweyffelich Original vnd gut: -

iiij hauß zum Dantz.

i Thoma Mori familien,

xx Stuck schlechten wegk · ·

Zur Orgeln:

i Kays[er] Heinrich, sammt Münster gegen der Pfaltz: -Item Copev.

vij i Maria, mit Engelein hinder Ihren, musicierendt: — Item Copeÿ. i Kunigunda mit Crncifix.

i Bischoff Pantalus: Item Copey: -

Act[um] d. 2. Martii. Aº 1663: per H Joh. Rudoff Werenfelß: -

- 7. 120 allerhand touchirte risß.
- 8. 186 Kupferstukh.
- 9. 253 allerhand risß vnd touchirte visirungen.
- 10. 146 allerhand Kupfer; vnd holtz-stukh, sambt zweven Büchlinen von Byblischen Figuren olmgebunden, das einte Sebald Böhm; das ander ohne Titul Blat.
  - 213 Römische Käyser.
- 11. 48 Grosße Kupferstukh.
- 12. 162 allerhand Kupferstukh.
- 13. 146 Kupferstukh.

<sup>1)</sup> ein buch in fol; darin in groß und kleine kupfferst icht, ist ungefohr Zolls Dickh.

<sup>2)</sup> ein groß buch von Real, darin die Figüren ex apocalipsi holtzstuckh.

<sup>3)</sup> ein Bücchlem in quart, halben Zolls dickh, von dem Passion und anderen Biblischen figuren.

- 14. 210 handtrisß vnd Visirungen von guten Meisteren sambt zweÿen von Öl-farb auff Carten gemohlten stukhen, Franz Florers.
- 15. 113 Grosße Kupfer-stukh.
- 16. 71 Mehrerntheils grosße Kupfer-stukh.
- 17. 119 allerhand Kupferstukh.
- 18. Allerhand Bücher.1)
- 19. 277 allerhand Risß.
  - Item in einem runden Sigel Büchßlin zwey Contra-faict gegen einand, Mann vnd Weibs-Bild. 1533. Mit L. R. gezeichnet.
- 20. 150 allerhand Kupferstukh, sambt Merians Biblischen Figuren in grünem Leder eingebunden, vnd dan einem von hand geschriebenen Pergamentinen Brevier mit vielen Gemählden, in einem gebundenen Büchlin mit Schlößlenen.
- 21. 168 hand Riß, sambt zweÿen Büchlenen von allerhand Contrefaictischen verzeichnussen.
- 22. 228 Gross vnd Kleine Kupferstukh.
- 23. 91 grosße Kupferstukh.
- 24. 103 allerhand Kupferstukh.
- 25. 291 Kupferstukh.
- 26. 235 Kupferstukh.
- 27. 290 allerhand Risß.
  - Item drey Büchlin darunder zwey gemahlt vnd gerisßen, sambt Sechs auff Pergament gemahlte Köpf von Ölfarben.
- 28. 325 Groß vnd Kleine Brust Bilder.
- 29. Briefe betreffs Münzen.
- 30. 23 Augspurger Illuminirte schlechte stukh.

Item Joos Amman Biblische Figuren in 8<sup>tav</sup> in Blaw Taffet eingebunden.

Item Ariemontani Biblische figuren in Schwartz Sammet eingebunder darinnen 6 Stükhlin auff Taffet getrukht, neben etlichen stukhen in ein Papier eingeschlosßen.

Bücher.

Item ein Weiß Buch in Klein folio mit schlossen auffem schnitt vergult. Kleidungsstück.

Item der Englische Grueß in einem Spiegel-Täfelin.

Gebrauchsgegenstände.

<sup>1)</sup> Was nicht zur Kunstsammlung gehört, wurde nur summarisch genannt und kursiv gedruckt.

31. 243 Knpferstukh, holtzstukh vnd handrisß.

Item ein eingebundenes getrukhtes Holbeinisches Todtendäntzlin.

Item Erasmi Roterodami Mariæ [sic!] Encomium in 4<sup>to</sup> am rand mit vielen Holbeinischen figürlenen.

Item ein gebunden Buch darin die Biblischen figuren, Virgily Solis, fehlt im anfang titul vnd ein gantzer Bogen.

ltem Biblische figuren in 4to ablang gebunden. Johan Bokhspergers.

- 32. Brirfr.
- 33. Ein zusammen gestochen Büchlin in folio, mit N° 18 signirt, darin allerhand römische Gebäw.

64 grosße Kupferstukh. Waffen.

- 34. Papier elc.
- 35, 36 et 37. Gipsabgüsse.

Kasten Lit. B.

In dem andern Kasten mit Lit. B. signirt.

No.

1. Landkurte.

Item Pauli conversio ein Holzstukh Illuminirt. Slickereien.

- 2. 85 Allerhand Kupferstukh.
- 3. 52 Grosße auff regal Papier Antiquitetische Kupferstnkh.
- 4. 240 allerhand Grundrisß,
- 5. Geometrische Instrumente.
- 6. 46 Schlechte Kupfer vnd Holzstukh.
- 7. 541 allerhand Goldtschmidt Risß, sambt einem Buch von Rissen.
- 8. Nihil.
- 9. Bürher.
- 10. Bücher.
- 11. Nihil.
- Der Pfältzische Stammbaum, 21½ regal Bogen, sambt allerhand anfogeschnittenen Kupfern auß Büchern. Item 22 Holzstukh vnd Hs. Holb. Biblisch Figuren zerstikhlet.
- 13. 41 Kupfer vnd Holtzstukh von Landtschafften.
- 70 Röm. Antiquitetische Kupferstukh.
   Item Hieronymi Cock Antiquitates Romanœ auff 46. Bogen.
- 15. 100 allerhand Holtzstukh.
- 16. Landkurten.
- 17. Landkarten.

- 18. Vnderschiedliche in Kupfer vnd Holtz getrukhte stukh von Landtschafften.
- 19. 166 allerhand grosße Kupferstukh. Landkarten.

20 et 21. Nihil.

Mitten im Kasten.

Astronomische und geographische Instrumente, plastische Werke aus verschiedenem Material.

Ein viereckichter Kasten auff einem Fueß . . . .

Enthält die Münzsammlung, antike Statuetten, Holzskulpturen, Kuriositäten.

In dem Tisch.

Erasmiana, Kuriositäten, Abgüsse, Münzen, Goldschmiedswerkzeug.

In einem Langen Tröglin.

Erstlich der Chur-Pfältzische Stammbaum auff Thuch gezogen.

Item ein Tafeln auff Thuch von Wasßerfarben, Iudicium Paridis von Troja.

Item eine dito, Piramis vnd Tÿsbe.

Item eine dito, darauff Maria in den Wolkhen vnd ein Jacobs Bruder zur Rechten, vnden etliche Krankhe.

Item ein vnaußgemacht Contra-faict eines alten Mans von Ölfarben.

Item ein Lucretia von Ölfarben.

Item ein Illuminirte Dornekher-schlacht auff Thuch.

Manuskripte und Briefe.

Endtlichen vnderschiedliche Körb und Laden voll allerhand manuscripta von den herren Doctor Amerbachen seel, herrührend, sambt allerhand Missiven, Consilia etc.

Ist also befunden und überliefert worden in beywesen endesunderzeichneter den 30. und 31. July D° 1662.

Hans Rudolf Burckhardt Stdtschrbr.

C. Burckhardt.

Matheus Vischer.

Hans Ludwig Iselin.

Joh. Rudolph Wettstein Dr et Prof. Acad: Basil: Bibliothecarius.

M. Johannes Zwingerus subscripsit.





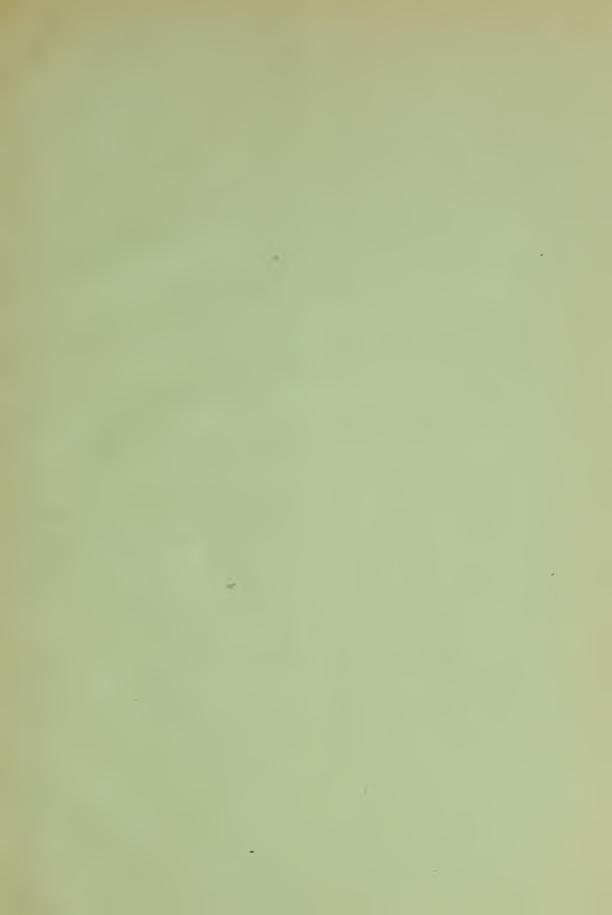



1108



3 3125 00951 8339

